

R. BISLIDICA NAZIONAL GENTRALE - FRIENZE

14

8

312

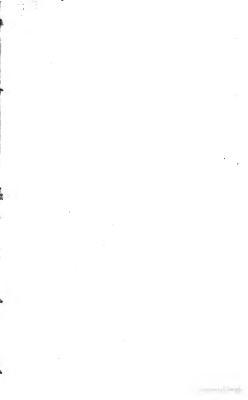

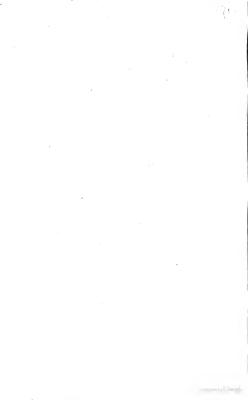

Briefe

Alexander von humboldt)

Chriftian Carl Johas Freiherr von Bunfen.

an





Leipzig:

F. A. Brochaus.

1869.

14. 8. 312

# Briefe

A. von humboldt an Bunfen.



## Briefe

# Alexander von humboldt

Christian Carl Iosias Freiherr von Bunsen.

an





Ceipzig:

F. A. Brodhaus.

1869.

(Baris, April ober Mai 1816.)

Die Befanntichaft von Mannern wie herr Dottor Bunsen ist nie stöhrend, sondern ausheiternd und belehrend. Darf ich Sie einladen auf Freitag um 2 Uhr. Ich bin leider nicht früher eines Morgens gewiß.

Ihr ganz gehorsamster

quai Malaquai 3. Al. Humboldt. Dienstags.

2.

(Paris, April ober Mai 1816.)

Es wird mir stets eine große Frende sein, Ein. Wohlgeb. zu sehen und mich mit Ihnen über Gegenstände zu unterhalten, in welche Sie so ties eingebrungen sind. Darf ich Ihnen Sountag um 12 Uhr vorschlagen, oder wönlichen Sie, daß ich zu Ihnen Komme, wenn Sie mir vielleicht von Ihren Arbeiten etwas zeigen wollten?

Al. Humboldt. Kreitags.

<sup>\*) &</sup>quot;Er hat mich mit Gefälligfeiten überhäuft", schreibt Bunfen über Alexander von humbolbt unterm 15. Juni 1816. G. Bunfen's Leben, I, 99.

Briefe M. von humbolbt's an Bunfen.

3.

Paris, ce 5 Septembre 1824.

Plus égoiste que je ne le suis, je pourrais me plaindre, Monsieur, que Votre voyage en Angleterre ne s'est point effectué et que nous ayons été privé du plaisir de Vous voir ici et de vous donner quelques marques des sentimens que Vous inspirez. J'aime mieux Vous voir à Rome continuer Vos importantes recherches, j'aime surtout Vous y voir fixé d'une manière si honorable pour Vos talens et les services que Vous rendez à l'état et aux lettres. Je sollicite aujourd'hui, comme une marque de Votre amitié, Votre intérêt tout particulier pour un jeune voyageur aussi recommandable pour son instruction que par l'amabilité de son caractère, Mr. Renouard. d'une famille avec laquelle je suis lié d'amitié, appartenant à une des plus grandes maisons de librairie de la France, et qui a fait récemment l'acquisition d'une partie de mes ouvrages, Mr. Renouard a bien des titres aux soins que je prends de lui être utile dans son voyage. Du haut du Capitole Vous lui donnerez quelques conseils pour voir la ville éternelle, et Vous ajouterez par là, Monsieur, aux sentimens de reconnaissance que je Vous dois. Veuillez bien offrir mes respectueux hommages à la belle et aimable Madame de Bunsen et agréez l'expression de ma haute et affectueuse considération.

Al. Humboldt.

4.

Paris, ce 1 Mars 1825.

Je recommande, mon cher Ministre, a Votre bienveillance toute particulière, le porteur de ces lignes,
Monsieur Barrière dont j'aime le talent et la noble
indépendance de caractère. Ami des arts, ayant
rendu lui-même par la place qu'il occupe dans l'administration, des services nombreux aux gens de lettres
et aux artistes, il mérite bien de jouir du plaisir
de Vous approcher. Veuillez bien du haut de Votre
Capitole faire voir à Monsieur Barrière les merveilles
de la Ville éternelle, et agréez, Vous et l'aimable et
belle Madame de Bunsen, l'hommage de mon dévouement et de ma reconnaissance.

Al. Humboldt.

5.

Baris, 15. December 1825.

Mein Berehrtefre Freund! Die liebevolle Beise, mis der Gie mich behanbelt haben, als ich, mit unsperm Könige, die ewige Stadt durchtler, läht mich hossen, die Eie das Bertrauliche bieser Bitte mir gern verseihen. Der Ueberbringer dieser Zeilen, herr Stienne Gautier, der eine vortresstide Erziehung genossen dasse Familie Delessen, welche durch Wohltsätigkeit, Liebe zur Kunst und eben Bürgerfühn gleich hoch sieh), sie Ihren Wohltvollen auf's dringendste empfohien. Er hat ein lebhaftes Interesse sirr die Monumente der früseen te

sten Christenheit und wird, von zwei tresstiden Philologen, herren Wond, begleitet, Ihnen unendlich dankbar sein, wenn Sie ihm und seinen Freunden etwas von Ihrer schönen Arbeit über die Bastilien zeigen wollten. Empfangen Sie, mein Verestretter, und Ihre liebenswirdige Gattinn, die erneuerte Versicherung meiner innigsten Anhänglichseit, und grüßen Sie freundlichst Ihrern Catel und Robert. Der König, den wir hier wieder 3 Wochen besessen, hat mir mehrmals in Erinnerung von Kont, von seiner Achtung "für Ihren Charatter und Ihre anspruchslosen Talente" (ipsissima sunt verda) gesprochen.

Al. Sumboldt.

Darf ich Sie gehorfamst bitten, bem braven Cavaliere Balentini\*) meine Ergebenheit gu versichern und ihm meine jungen Freunde gu empfehlen.

6.

Paris, 6. September 1826. Erlauben Sie, mein Berehrtester Freund, daß ich Ihrem Wohlwollen und schüßenden Interesse einen jungen Künstler von großem Talente, Herrn Voigt, graveur en médailles und Steinschweider in dem schön-

<sup>\*)</sup> Bis 1838 preußischer Conful in Rom.

sten Sinne bes Wortes, bringenbst empfesse.\*) Unser Gouvernement nimmt einen lebhaften Antheil an seiner weiteren Ausbildung; Gerarb und alle hiefigen großen Künstler haben ihn mit Lobsprüchen überhäuft, und ich weiß, daß meine Empfessung ihn bei Ihnen eine freundschaftliche Aufnahme verschaffen wird.

Mit ber innigften Anhänglichfeit 2c. 2c.

Al. Humboldt.

Ich gehe in einigen Tagen auf einige Monate in bas Baterland.

7.

Baris, 9. September 1826.

Ew. 2c. fennen ju genau den berühnten Ramen und bie trefflichen Arbeiten meines Freundes, des Herrn Ra auf Rochette, Conservateur du Cabinet des Médailles, als daß ich nicht die freundschaftlichste Aufnahme für so einen Mann bei Ihnen erwarten dürfte. Als Kenner und Berehrer unserer deutschen Litteratur leistet Herr Raauf Rochette unferen Landsteuten hier täglich die wichtigsten Tienste, und auch von dieser Seite derbeiten die Frechtengsschaftlich für der Vergeichten greund, die erneuerte Kenngen Sie, Berehrungswerthester Freund, die erneuerte

<sup>\*)</sup> Diefer mahrhaft ausgezeichnete Kunftler fand fpater eine feinen Salenten angemeffene Stellung in München.

Bersicherung meiner innigsten Hochschatung und Unhänglichkeit.

3hr 2c. 2c.

Ml. Sumboldt.

8.

(Berlin, 14. Dctober 1827.)

Es wird mir eine große große Freube sein, Sie, mein Verehrtester, morgen (Montags) zum König nach Pareth zu führen. Ich werde Sie motgen früh gegen 7 Uhr in meinem Wagen abholen in der Stadt Rom. Der Fürst Bittgenstein wird Ihnen wohl gesagt haben, wie Sie gekleidet sein sollen; gewöhnlich sind die wenigen Versonen, die der König dort empfängt, in Frac und rundem guthe; doch wage ich für Sie nicht über so wichtige Dinge zu entscheben.

Mit ber freundschaftlichsten hochachtung

Ihr

Al. Sumboldt.

Sonntags.

Ich werbe das Bergnügen haben, Sie nach Berlin und auf jeben Fall Montag Abend von Bareh nach Polsdam zurückzichaften, wo ich wahrscheinlich schlafen werbe. Ich glaube Dienstag doch in Berlin sein zu können, doch bin ich darüber ungewiß.

(Berlin, im October 1827.)

Mein Bruber, den ich so eben in Charlottenburg beim Könige gesehen, wänigdt so sehnlicht sich selbst und Frau von Humboldt die Freude zu verschäften, Sie, mein verechter Freund, Sonntag Mittag um zwei Uhr in Tegel zu Mittag bei sich zu sehen. Ich kann leider Ihren nicht vorschlagen, Sie swie ich es bosste) sebraus zu führen, aber ich werde gewis ebenfalls Sonntag (wenn der König nicht über mich gebietet) in Tegel sein. Es ist nicht das Borf, sondern das Schlöschen Tegel vor dem Dranienburger Thore. Man schoft mich sehen mit zwei Pelipferden oder mit einem Lohnfulfter in 11/4 bis 2 Stunden. Fahren Sie zwischen 1/4/2 und 1/4 und 12 Uhr weg. Sie sehen, mein Thenerster, ich bin wie ein Reisender vom Orinoto sehr pedantisch und prosaisch bestimmt.

Mit freundichaftlichfter Unhänglichfeit

Ihr

Al. Sumboldt.

Donnerstags.

Alfo auf Sonntag Mittag.

10.

Berlin, 7. April 1829.

Faft in dem Augenblide meiner Abreife nach dem Ural und Irthich ergreife ich die Feder, um Sie, Berehrtester Freund, recht dringend zu bitten, den Ueberbringer diefer Zeilen, herrn von Bulffen, Pr. Lieutenant in ber Kön. Garbe, einen febr geschäten und gebildeten jungen Mann, ber bloß zu seinem Unterrichte, mit Kön. Erlaubniß nach Griechenland geht, freundlichst aufzunehmen und mit Ihrem Rathe zu unterftügen.

Ihr bankbarfter

Ml. Sumboldt.

11.

Teplis, 1. Juli 1830.

Darf ich Sie bitten, mein Verehrungswerthester herr Gech. Zegationsrath, die Einlage gütigit in Ihren Schuß un nehmen. Sie betrifft verfehlte Versuche, ein Halsband für 725,000 Francs zu verkaufen, ein leidiger Austrag, den ich dem General Lepel verdanfel. Ich weiß in diesem Augenblick nicht dem Ausenblick nicht dem Aufenthalt der Duckesse Set. Lein. Ein Exemplar von Ihrem Rome, welches mir der Kronprinz geliehen, hat mich hier unendlich ergögt und belehrt. Ihre Aussisse ihre die Abhereiten der aria cattiva in Ihren historischen Untersuchungen haben mich besorders angezogen. Sie haben ein sichnes Wert begründet. Die antiken Steinarten von Hanner sind, bei o großer Untnube der Mineralogie und Unbelesenheit in dem früher Geschriebenen nicht befriedigend ausgesallen.

Der Zerfall bes Demanischen Reiches, bas wie Pohlen

beim Sieger Sout fucte, ber misgludte Berfuch, burch Grundung eines Griedifden Schein-Reiches ben im Drient tief aufgeregten Wogen einen Damm gut fegen, bie Albanefen, die Bereinigung ber Armenifchen Nagion in ihren uralten Gigen, bas liftige Baubern bes Bar= pagon von Aegypten, ben ber Tob übereilen wird, bie arofe Begebenbeit an ber Nordweft : Afritanifden Rufte. bie politischen Bebrangniffe, bie Frantreich und England bebroben, wo bas Alte im alten Unverftanbe erffarrt, Bolivars Entfernung bon einem Schauplage, mo feine Anmefenheit allen Glauben an Inftitutionen ichmachte, weil man nur immer auf ihn binblidte und Alles von ibm erwartete, bie bygantinifch-religiofen Streitigkeiten in Deutschland - alles bas find Begebenbeiten, Die einen Beift wie ben Ihrigen gewiß fraftig anregen. Uebel bes Beitalters und bas Charafteriftifche feiner tragen Schwäche ift, baß man bei fo großen Elemen= ten ber Welt : Erneuerung fich in ichlammartiger Rube wähnt.

Mit freundschaftlichster Berehrung 3hr 2c. 2c.

Al. Humboldt.

Der treffliche Monarch hat hier bes besten Wohlseins und ber glüdflichsen hetreitet genossen. Bir geben ibermorgen nach Berlin und bald nach ben Mein, ich auf jeden Hall im September auf mehrere Monathe nach Paris. Mein Bruder

ift sehr wohl in Gastein und betlagt wie ich, daß bes ebeln Riebubrs schwer zu interpretirende Antworten den Staat um das Glück seiner größeren politischen Witfamkeit gebracht haben. Die Minister leben als Mumien fort, ein Stillleben!

#### 12.

Paris, ce 17 Décembre 1830.

L'auteur de l'excellent ouvrage sur le Parthénon, Mr. Bronstedt, m'engage à recommander à Votre bienveillance particulière, mon respectable ami, le porteur de ces lignes, Mr. Schlick, architecte Danois très instruit et particulièrement occupé de la construction des théâtres. Je suis sûr que sa conversation Vous intéressera et que Vous daignerez agréer avec quelque intérêt ce signe de vie, d'attention et de haute estime.

Al. Humboldt.

#### 13.

Baris, 21. October 1831.

Erlauben Sie, mein hochverehrter Freund, daß ich gütiger, schügender Aufnahme bei Ihnen dem Sohn einer sehr achtbaren Familie, mit der mein Bruder und ich seit vielen Jahren in vielen Geldgeschäften gestanden haben, herrn Achille Fould aus Paris mit seiner Gattin, einer geborenen Goldschmidt, empfehle. Der junge Mann ist recht gebildet, der Freund meiner

Freunde (der Mendelssohns in Berlin); er reist zur Gerstellung seiner Gestundseit. Er wird Ihnen in meinem Ramen die erfen Frühgte meiner assatischen Reise, meine Fragmente überreichen. Möge das Bücklein, das ich unter manchen Zerkreuungen sier abgefaßt habe, Ihnen ein freundliches Andenten ablossen an den Sie innigst verebrenden

In großer Gile.

Al. Humboldt.

#### 14.

Berlin, 4. Februar 1833.

She ich zu bem eigentlichen Zwede dieser Zeilen komme, entledige ich mich eines angenehmen Auftrags meines Brubers, ber eben mein Zimmer verläßt. Ihre Sammtlung geistlicher Lieber ist angesommen und mein Bruber ist voll "Bewunderung" ber geistreichen, überaus ich un geschriebenen bisvorlichen Berrebe. \*) Das Buch war gestern Wend beim Kronprinzen der sah einige Gegenstand unsseres Gesprächs. Nach dieser Einleitung, Berehrungswerthester Freund, wage ich es, Sie

<sup>\*)</sup> Die Borrebe ju Bunfent' "Berjud eines allgemeinen comgellichen Gelangs um Geberluchen" (1283) fis in der fpäteren Bearbeitung seines Gesangbuches (1846) nicht mit abgedrucht worden. Es wird beabschäigt, sie jugleich mit mehreren seinen Kleineren Ansfläge von einem zu veröffentlichen. — Bischem von humboldt legte wiederhoht an der bahnberchenden Arbeit Bunsen's zur Wiederheftlung der ächten Texte unsere Kleineris zur Wiederheftlung der ächten Texte unsere Kleineris zur Biederheftlung der ächten Texte unsere Kleinerischen Geballeste Bereibe an den Texte.

mit einer neuen Bitte zu belätigen, die, einen meiner mericantischen Mitburger (Sie wissen, der König hat mit erlaubt, das Bürgerrecht biefer etwas republikantischen, anarchischen Republik bei ihrem Entstehen anzunehmen) Ihrem Schrem Schule in der ewigen Stadt zu empfehlen. Her Dr. Angelo Arias aus der Stadt Mexico gehört zu einer der wohlschendien Familien des schönen Landes. Er hat schon einige Jahre in England und Frankreich gelebt. Es ist ein gutmütsiger, beispelbener junger Mann, der sich vohlschendier ich eirig auf Kenntnis unferer Sprache gelegt. Mit dantbarster Anhänglichteit

Ihr

.Al. Sumboldt.

15.

(Berlin, im Mai? 1834.)

Mein Bruber ichreibt mir, wie innigst es ihn freue, Sie, Bereftesser Freund, morgen Donnerstags in Tegel zu bestigen. 3d erwoarte Sie um zwolf ihr nnd hosse, dass Sie sich nicht durch einen prinzlichen Wellenschlag von der rechten Bahn abbringen lassen. Sollte ich eingeladen werden, so lasse ich sagen, "ich sein mrithen Worgen nach Tegel gegangen". Bielleicht darf ich auch Sie zu einem solchen Pseudos der Liebe verleiten, denn es wirde mich sich geneze, daß die sollegengeit, Sie einige Stunden allein zu genießen, mir verklimmert würde.

Bas mag fein ein afritanischer Meerbufen mit

einem obligaten Gehangenen, Ribus Ahimalfon (sie) auf Andrea Bianca's Welftarte von 1436, — und der Rame Chasdiah (fo femitish Klugend), den der Geograf Bostell 1530 für Reuguinea (Polynesien) erfindet? Er nemnt:

> Europa, Japetia Afia, Semia Africa, Chamesia America, Atlantis

bis dahin alles beutlich, und Polynefien, wo schwarze, ben Arthiopen abntiche Mentiden haufen, Chasbiah auch Chasbia. Wilten kann es bisher nicht errathen. Dantbarft Abr

Al. Sumboldt.

Mittwochs.

16.

(Berlin, im Mai? 1834.)

hier, mein verehrter Freund, ber Laborde und eine sehitieuse Schift (das Alte Paris, die Treue als Windspiel vorstellend) von Graf Auryin. Bielleight interessiven beite Freund und seine Gemahlin. Ich muß heute mit der (gelben) Lady Davy nach Egypten, hoffe aber doch noch Zeit zu gewinnen, früher (etwa um 10 Uhr) Ihren Freunden aufzuwarten.

Mittwoch.

Al. Humboldt.

17.

(1834.)

hier, mein Berehrtester, Letronne's Atlas. Bon bem Art. Michel Ange aus bem Temps ist wohl alles längst bekannt. Dantbarft

3br

Freitage.

Ml. Sumboldt.

18.

Berlin, 22. Mars 1835. 3d wurde nicht fo lange gezogert baben, Ihnen, theurer, bodverchrter Freund, meinen innigften Dant für Ihren gehaltvollen, fo ungemein intereffanten und babei berglichen Brief bargubringen, wenn mich nicht gerade ber Bunich, ein Driginalbocument, bas ben betrübenben Buftand ber Dinge am lebenbigften barftellt, im gangen Umfange in Ibre Sanbe gu legen, am fruberen Antworten gehindert hatte. 3ch fange mit bem an, mas Ihnen junadft am Bergen lag, weil es ben geiftreichften Mann unfres beutiden Baterlandes, Schel-Ling, und bie Soffnung, ibn bier zu befigen, betrift, Mls ich zuerft burch Ihren theuren Brief von der Dog= lichfeit, jene Soffnung gu begen, unterrichtet marb, (man hatte bier, Gie errathen, in welcher Abficht, allgemein ausgestreut, Sch. wolle nie fommen), mar ich pon bem Gebanten burchbrungen, bag bie Sache nicht auf gewöhnlichem Wege versucht werben mußte, fondern munblide Mittbeilung bei bem Monarden, menigftens als Borbereitung, allein bas Uebel bes Befanntwerbens,

im Kall bes Richt : Belingens, verbindern fonne. Diefe Borficht ichien mir um fo nothwendiger, als bei bem Rampfe ber Bartheien, ber in Munchen ausbricht, (wo man ichnell von ben gelehrten, aus Deftreich ju importirenden Benediftinern gu ben bettelnden, landesgeborenen Franciscanern übergegangen ift), bes Philosophen befonders zu iconen mar. Unfer vortrefflicher Rronpring, pon bem ebelften Gifer bingeriffen, batte aber icon ben officiellen Beg, feit 14 Tagen, eingeschlagen. Er batte unmittelbar an ben Konig geidrieben, und bem Grafen Lottum mar aufgetragen worben, über bie Möglichkeit, ein Gehalt von 5000 Thalern anguichaffen, mit orn. v. Altenftein ju unterhandeln. 213 ich mit Ihrem Briefe bemaffnet bem Kronpringen querft von ber Sache fprach, rief er aus: "es ift alles geicheben; wie babe ich vergeffen fonnen, Ihnen bavon ju reben!" Der Ausgang fonnte bei bem eingeschlagenen Bege mir nicht zweifelbaft bleiben. Es mar fo leicht, bie materielle Unmöglichkeit gu vergrößern, um ber Gefahr ber Bunahme geiftiger Elemente ju entgeben. Doch hatte ich nicht geglaubt, bag man ju fo bamifden Ungriffen als die ministerielle Antwort enthält, feine Ruflucht nehmen murbe. Der Kronpring nennt biefe Untwort "eine Chaffpeare'iche Begenfuppe".

Sch. umfaßt nicht bas Gebiet ber Philosophie, er wirkt gefährlich auf die Jugend, man hat nicht Geld ihn zu berufen, darum muß man beibe (ihn und Gabler) rufen, man kaun ihn nicht rusen, weil es Steffens (!!) beleibigen würde, doch ist es gut, mit ihm eine Unterhandlung zu beginnen, da sie mit Gabler schon brei Jahre gebauert . . . . .

Die Wirfung biefer Logit mar vorbergufeben. Alles, ift abgebrochen, und wir erhalten bie verhängnigvolle Gabel. Bemerten Gie bagu bie Malice, mit ber ich. neben Srn. von Buch, genannt bin, ich, ben ber Kronpring in feinem eigenhandigen Briefe als ber Sache besonders gunftig geschildert, ich, ber nie anders als mit ben Ausbruffen ber Bewunderung (Borrebe meines Raturgemalbes) von Sch. gefprochen. Ginem Deutschen ftebt es warlich nicht an, bas eble Beftreben, bas Beobachtete ju verfnüpfen, bas Empirifde burch 3been au beberrichen, mit Berachtung gu behandeln. 3ch habe nie bie Möglichkeit einer Raturphilosophie bezweifelt, wenn mich auch ber Theil berfelben, welcher bas Setero= gene ber Materie (fpecififch vericbieben icheinenber Stoffe) bebanbelt, bisber nicht überzeugt bat. Gd.'s Raturphilosophie, bem roben Empirismus, ber nüchternen Anbaufung von Thatfachen entgegenftebenb, ift gang von ben naturphilosophischen Traumereien verschieden, Die nicht ibm, fondern misberftanbenen Lebren gugeboren, aber allerbings eine Beit lang (vor 10-12 Jahren) pon grundlichem fpeciellem Biffen abbielten, weil bie Jugend mabnte, man fonne eine fpecielle Chemie (eine reinliche, a priori, ohne fich bie Banbe gu beneten), eine Aftronomie ohne Definftrumente und Fernröhre

treiben. 3ch bin fest überzeugt, bag bes großen Bhilofopben Antunft Mitfderlich's ober Runth's chemifche und botanische Borlefungen nicht um einen Buborer vermindert haben murbe, ber Philosoph murbe mit Achtung jeben behandelt haben, ber auf bem Wege ber Berbachtung ben Sorizont bes empirifden Biffens gu ermeitern ftrebt, weil er in bem Beobachteten felbft bas Material erkennt, welches ber Beift orbnen, beberriden foll." Der Rr. batte mir eine Abidrift jenes Documents por etwa 14 Tagen gegeben, um es Ihnen, theurer Freund, ju ichiffen. Er forberte es mir balb wieber ab, um auch bem Min. Ancillon biefen Genuß gu ber= icaffen. Da nun ber Tob bes Raifers unerwartet hier andere Ibeenfreise erschüttert bat und ich Berfpatung in Rudgabe ber Abichrift beforge, fo giebe ich bor, Ihnen einen gebrängten Auszug (ipsissima verba) von meiner Sand jest ichon ju fenden.\*) 3ch barf Gie nicht daran erinnern, biefen Auszug ja nicht aus ber Sand ju laffen, befonbers nicht nach Munden ju ichitfen, weil balb im füblichen Deutschlande fich bie Reitungen ber Sache bemächtigen wurden; boch muniche ich, bag ber eble Sd. miffe, welchen lebhaften, innigen Antheil mein Bruber, ich, und Savigny an ber Sache genom= Uben's Tob, beffen Stelle nicht wieber befest wirb, ichien mir fogar (hatte man nicht mit allen Klauen fich bagegen gestämmt) eine große materielle

<sup>\*)</sup> Die Beilage fteht auf S. 20-23 abgebruckt. Briefe A. von Sumboldt's an Bupfen.

Leichtigfeit gur Musführung ju gemabren, ba für bie eigentliche akademische Stelle 2000 Thaler frei find. Bon bem rein metaphpfifden Studium burch ichmachere Beiftesanlagen und frube Beichaftigung mit bem empirifden Bufte getrennt, war mein 3wed bes lebbaften Wirkens in biefer Angelegenbeit ber: in ben ftebenben truben Urichlamm (Mot) bes hiefigen Lebens ein geiftiges Brincip, ein befruchtenbes, bilbenbes, verebelnbes ju bringen, bas Intereffe von ber icaalften. ärmften Frivolität ab auf etwas Soberes, Ernfteres binjugieben. Diefe Ginwirfung mare Cd. um fo leichter gemefen, als bas Boblmollen bes Rr. gegen Cd. biefen in einen boberen Rreis gezogen haben murbe. Diefelben Urfachen laffen mich, Gie miffen es, fo innigft be= dauern, daß Sie uns nicht jest icon bleiben fonnten. Es ift moglich, bag auch wir beibe in manchen Richtungen und Deinungen uns noch auszugleichen batten. Solche unausgeglichene Regionen bes Gefühls ober bes Dentens trennen mich nie, wirfen nie erfaltenb gegen Freunde, die bobe Beiftesgaben und eine durchaus edle Gemutheftimmung, wie fie Ihnen murben, in Die Wagfcale legen. Mit jedem Tage flagen mein Bruder und ich über Ihre Ferne und daß wir beibe wohl nicht die Reit erleben werben, wo Sie, mein Theurer, in einen großen Birfungefreis treten werben. Wir freuen uns unendlich Ihrer archäologischen Thätigkeit. boren durch alle Fremde die Anerkennung berfelben, besonders in Sinficht auf Ihre iconen Bortrage. Den

aapptifchen Studien fonnen Sie eine ernfte, grundliche Richtung geben. Wilfinfon's Theben, bas ich eben gelefen, zeigt wieber, fo intereffant es auch ift (an feinen in ber Marmorftatue verfrochenen Briefter glaube ich nicht viel!), daß burch bloge robe Unwendung ber phonetiiden Reichendeutung ber Ideenfreis nicht febr erweitert wird. Gerhard's Borlefungen werden bier viel befucht und feine Anwesenheit wird grundliche Renntniß ober wenigstens bas Bedürfniß barnach febr vermehren. Etwas größere Barme und Schnelligfeit bes Bortrags, wie Allgemeinheit ber Unficht mare ibm gu munichen. Der trube Ernft feines Charafters und die lange Beichaftigung mit febr einzelnen Gegenständen mogen diefe Mangel entichulbigen. Banofta, bem Letronne etwas ju muthig bie Topfe gerichlagen, ift auch bier et ne sait où se caser. Meines Brubers Ruftand macht mich feit einigen Wochen wieder recht traurig. Seine Mustelichwäche und bie Krummung feines Rudens nehmen immer zu und bringen eine läftige Unbebülflichfeit berpor, die ben betrübendfien Unblid gemabrt. Dagu bat jest fein Secretar Scharlachfieber. Alle Billowichen Rinder haben nach Berlin flüchten muffen, und mein Bruber ift vielleicht 6 Bochen lang in aller Arbeit ge= ftort. 3d fage Arbeit, benn feine Beiftestraft ift fo ungeheuer, baß ich ihm über 600 Seiten Manuscript über Bbilofopbie ber Sprache im Allgemeinen (bie ben erften Theil feines Werks über Rami und bie mit Sanscrit gufammenbangenben Ibiome ausmachen wirb)

vorgelein habe. Es gehört zu dem Gelungensten, Berediesten, was er je geschrieben. Er trägt mit herzische Grüße für Sie auf. Ladv Dawy gewinnt durch nähern Umgang; aber sie ist unbequem, schreibt an alle Brincessinen und Hoft Geschäfte. Der Zod des Kaisers hat unsern vortrefflichen Wonarchen sehr betrübt, ja sichtbar physisch angegriffen. Ich habe biesen Brief in Botsdam angesangen und hier vollendet. Empfangen Sie, theurer Minister, und Ihre liebenstwirdige Gattin, die erneuerte Verscherung meiner innighten Verefrung umd Freundschaft.

Al. Humboldt.

Bulow rühmt sich sehr des eblen Peel, bessen Rage mir aber, von seinen Freunden mehr noch als von seinen Feinden bedrocht, über menschiede Archie zu sein scheint. Die französischen Minister-Zänkereien sind hyperesend. Wunderdar, wie das mächtige Land (Frankreich) im herzen von Europa, mit großem inneren Wohlstande, augenblicklich alle äußere politische Wirfung versonen hat!

#### 19.

(Beilage zu dem vorigen Briefe.) Aus einem Promemoria Altenstein's vom 10. Februar 1835. Auszug von Humboldt's eigener hand.

Schon in einem Berichte vom 25. Nov. 1834 ift beftimmt erwiesen worben, daß Gegel nicht burch Schelling

ersetzt werden könne, weil dieser nie das Gebiet der gangen Bhilosophie umsaßt, seit 1809 nichts Bedeutenbes geschrieben und selbst Logif nie vorgetragen hat. Die Ursahe bei Sch. liegt darin, daß er

ju ber Klasse von Philosophen gehört, die mehr bie von andern aufgenommenen Resultate benuzen, um ein eigenes Spstem barauf fortzubauen, als durch eigene Forschungen in der Tiefe zu bearinden.

Sch. ift 61 3abre alt und wird nicht bie einmal genommene Richtung verlaffen. Er bat große Gewalt ber Rebe, wodurch bie Ruborer mehr aufgeregt als belehrt werben. Die Buborer werben blog ju vornehmem Abfprechen ermuthigt. In ben preußischen Staaten bat icon ein tiefer begrundetes (Beg.) philosophifches Stubium bem anmaglichen, unbeiligen Treiben ein Enbe gemacht. Für eine andere Philosophie fann bas Di= nifterium bie Burgidaft nicht übernehmen, befonbers nicht für die Schellingifche. Der Standpuntt Schellings in Begiebung auf driftlichen Glauben und Staat wird für unbedenklich gehalten, aber die Auffaffung ber Lebre von ben Schulern ift teinesmeges unbebenflich, wegen ber Ginmirtung bes Lebrers auf vorbemertte Art. In Munchen ift fo viel Unflarbeit in Begiebung auf ben politifden Standpuntt burd bas conftitutionelle Brincip, es berühren fich bort bie religios frommelnben evange= lifden, ftreng tatholifden und freifinnigen Theologen, es berühren fich bort Danner wie Schelling, Gorres

und Baaber so sehr, daß bei dem Mangel tieserer formaler Begründung es nicht möglich ift, eine Bürgichaft für den Einzelnen in Beziehung auf die Tendenz sowohl als auf die Wirtung auf junge Leute zu übernehmen. Schelling aber tann, wenn auch freilich nicht als gründlicher Philosoph, doch als ein ausgezeichneter Mann berufen werden. Durch Gabler wird die philosophische Michtung tiefer begründet werden und neben diesem wird er unschädblich sein.

(Run 5 Seiten, wie man ihn rufen und nicht rufen soll, wie er [Altenfieit] eigene Fonds von Snadengelsern wünsche, die er als Minister an berühmte Manner vertheilen könne, wie auch folde Gelber ber nen umzuschaffenden Atademie der Wissenschaften zur Bertheitung [!!] übergeben werden könnten, wie Schelling nicht unter 5—6000 Thalern spen Gehalts kommen würde.)

Dem Prof. v. Sch. kann aber ein Sauptlehrsinhl ber Philosophie nicht ohne Nachteil übertragen werben. Auch würde biefe Berufung mit so großem Gehalte Andre sehr entmuthigen, um so mehr als dem v. Sch. nachgelagt wird, daß sich seine Kraft im Weientlichen in Folge sunehmender Jahre und seiner Lichen in Folge sunehmender Jahre und seiner Lege sehr vermindert hat. Erft seitdem das Gerücht von seiner Berufung nach Berlin erschollen ift, ist erst recht bie Aufmertsamteit auf sein Wesen (1), seine Leistungen und seine Befähigung erregt worden. In naturwissenschaftlichen Kenntnissen, die sich mit Riesenschritten entwidelt haben, ist er weit hinter seiner Zeit zurückgeblie

ben, wie Mer. v. Sumbolbt (!!) und Leop. v. Buch bezeugen tonnen. Much wurde Brof. Steffens gefahrbet merben, ba berfelbe eine tief begrundete (!) Renntniß ber Ratur befitt, die allein vor leichtfertigem Abiprechen bemabren tann. Die Bevorzugung von Schelling wurde also erideinen als Rurudfekung eines Mannes wie Steffens. Auch bat Brof. Schelling burch eine unmurbige und anmagende Meußerung fiber bas philosophische Suftem bes veremigten Begel ben Rachweis hervorgerufen, bag er foldes gar nicht tenne, und er wird von ausgezeichneten Philosophen ju einer ftrengen Rechenichaft gezogen werben. Ohne mich gegen bie Berufung bes v. Schelling, wenn ber Lebrstubl ber Philosophie anderweitig angemeffen befest mirb, ju erflaren, muß . ich auf bie Berufung von Gabler bringen, mit bem ich feit brei Sabren unterhandle, bem man es ichuldig ift, und gegen beffen Babl erhobene Bedenflichfeiten langft bon mir gehoben find. Die Berufung von Gabler ift alfo fogleich von mir in's Wert gu richten. Ueber bie Berufung bes Brof. b. Schelling fonnen unabhangig bavon nabere Radrichten, wenn Borftebenbes nicht genugen follte, eingezogen und Unterhandlungen mit Goldem angefnüpft merben.

20.

Botebam, 24. Mai 1836.

Sie erinnern Sich wohl noch, theurer Freund, ber antebiluvianischen Beit, wo zwei geiftreiche, classifch

gelehrte Amerikaner, Tidnor und Everett, ganz Europa durchreisten. Tidnor aus Bosson erscheint wieder am Horizont. Nehmen Sie ihn freundlich auf, wie Sie es verstehen aufzunehmen. Ich werde Ihnen dafür danken. Tidnor ist der Freund unseres Haufes.

hier ift alles grau und bunkel und ungenießbar für mich. Daß man mit bem Alter nicht kalter werben kann für bas höbere bes National-Lebens! Alles ift de um mich ber, so de, baß man nicht begreifen kann, warum ich trauere. Wöchte ich vor meinem nahen Tobe boch noch einige Monate mit Ihnen verleben.

Ml. humboldt.

### 21.

Botebam, 6. November 1836.

Die flüchtigen Zeilen, mein theurer, hochverehrter Freund, überbringt Ihnen der Sohn des trefflichen Gebeimen Regierungsraths Meyer aus Beitsdam, ein Arbitett, der jehr jung den löblichen Entschlügengefahr bat, aller Aristoftatie seiner Familie entsigend, mit Bewildigung verftändiger Ettern, das Maurerhandwerf vom Zehrling an dis zum Maurermeister zu erternen. Bor einer fo tächtigen handlung habe ich, nach meiner Weltansicht, viele Achtung, und da ich is Ihnen nicht erst einzussöhen brauche, so bedarf es nicht mehr, als Sie bringendft in des Kringen Wilhelm (Sohn des Königs) und in meinem Aumen zu bitten, dem braven und sehr talentvollen jungen Architekten, der hönder ein ausge-

zeichneter Schüler bes Beuthischen Gewerde Instituts war, Ihren Schul und Ihren Rath zu schenken. Für unseren Lepfius haben wir erlangt, was Sie, mein Theurer, wünschien, und was er in so hohen Grade werdent: bei der Academie und zur Gerausgade beider Abhandlungen, zu denen ich einen Buchhändler gesichafft habe.

Eine schöne Copie in Bronze ber Thorwaldienichen Bufte meines verewigten Brubers will ich Ihren Institut archéologique für ben Sigungsfaat verefren. Die Bufte ist im Atelier von Tied beponiert, und Sie können darüber, wenn Sie wollen, disponiren. Mit alter Liebe und Anhänglichfeit

Ihr

Al. humboldt.

22.

(Potsbam?, im August 1837.)

Benn mich auch einige Schmeicheleien davon abhalten sollten, so schiede ich Ihnen boch, theuerster Freund, Letronne's Brief, ben ich mir bald gurüderbitte. Sie lernen baraus die ungeheuer Geschäftigfeit bes Mannes, bem es geglüdt ift, ber Bibliothef eine ganz neue Gestalt zu geben. Die Observat. sur Panoska bitte ich Sie zu behalten. Mit innigster hochachtung und Freundichssel

Ihr

Dienstags.

Al. Humboldt.

23.

(Botebam?, im August 1837.)

Ich hoffe beftimmt, Montag in Berlin zurüd zu fein. Durfte ich die Frende faben, Sie, Berehrter Freund, Dienstag nach Tegel zu führen zum Gssen. Die führen ab um halb ein Uhr. Ich meiß (Gen. hebemann und Bülow waren heute in der Stadt), daß Dienstag ein sehr gelegener Tag ist. Ich schales Ihren schon jeht Dienstag vor, damit ich Sie frei sinde, doch nehme ich gern auch einen andern an. Schiffen Sie güttigt durch Ihren listigen Lohnbebienten einige Biltenkarten in beide haufer, zu Gen. Bedmann (Gensdarmen-Wartt, Russ's haus) und put Wilson (Befrentstraße, Ecke der Wilhelmsstraße). Ich werde Ihnen mündlich sagen, warum ich diese lächerliche Vitte binzussige.

Ihr

Ml. Sumboldt.

Sonnabend.

24.

(Potebam?, 1837.)

Dies, mein Berefrter, ift die Table chronologique won Letronne, die Sie Sich vielleicht absteichn Lassen, aber nicht publiciren, da L. wohl noch daran ändert. Die fleinen Noten und Sitate sind von mit. Zbeler tabelt den Parallelismus der Chronologie, weil Joseph am hofe eines Syffos war. Lepfius hat mich entzudt und leicht überzeugt, ba er Schritt vor Schritt geht.

Ihr

A. H.

25.

(Berlin, im August 1837.)

Berehrter Freund!

3ch fomme wieder auf meine Liedlingsibee gurück, daß, wenn ich Sie für die Afelheilf meiner fosmischen Berinche fangen foll, von der duren Chronologie keine Rebe fel. Erlauben Sie mir also heute Mittag um 1 Uhr zu Ihnen zu fommen und mich von Ihnen über das Manderjahr belehren zu lassen, und morgen Abend 7 Uhr ichenten Sie mir wohlwollend Gehör (bei mir) über die Weltausicht.

Ibeler beschutbigt, wie Sie seißen, ben Herobot II, 4 auch, daß er an ein fires Jahr glaubte (Gbron I, p. 166). Die Stellen des späteren Strado (XVII, p. 806 und 816) beuten auch auf Ansammlungen zur Einschatung. Ich lege die Ed. von Tzende, bei, und aus einer Bemerfung von Großturb ergiebt sich, daß in ben aftronom. Beob. der Alten Iveler seihe bem Stado ein siese Jahr zuscherfelbt dem Stado ein siese Jahr zuscherfelbt dem Ertado ein siese Jahr zuscheschlich glaube ich doch an das bewegliche Jahr in Egypten als älteste Horm, und die Perier selbst daben biese Form einst gehabt, also umgekehrt als Gatterer, La Nanze (Ideler, Chron. I, p. 166), Rhode (I, 175)

und die göttinger Juben glauben (3beler, Chron. II, 514). Den Diobor I, 26, ben auch 3beler commentirt, babe ich nicht unter meinen Budern. Mie wichtigen Stellen habe ich gezeichnet.

Freundschaftlichst Ihr

Dienstag.

Al. Sumbolbt.

Ich tomme also heute um 1 Uhr. Der Mauerstreit geht fort, nur einmal Welcker gegen Letronne, ein Balsam für Raoul Rochette und Banosta. Jeber such beutsche Bellenisten von Ansehen in den Streit hineinzuziehen — pour les mettre au pied du mur.

26.

(Potsbam? 1837.)

Her, mein hochverehrter Freund, das überaus gelehrte, jum Theil sehr malicieuse Wem. von Letronne über die Cosmographie der Kirchenväter. Ich bin beim König heute besohlen, sinde Sie aber wohl dort noch nicht mit dem Monsignore.\*) Forchhammer schidt mir sein .... Buch über Griechische Mythen, die alle physikalisch ertstart werden. Gold heißt ihm selbst ethemologisch Wassen, dercules ist ein ausstegender Dampf, das Schahhaus des Minyas eine Gisterne, plutus von

<sup>\*)</sup> Capaccini. G. Bunfen's Leben.

pluere (χονοός υπο ρότος mit starter Aspiration, das Filegendel), Meccurius wieder eine Dunflgottheit, von mergo. Labyriuth sit λαβ-ύρνδος, ein Naß aufinehmendes Schahhaus, die Ilias der Kampf der Vassierbelden gegen die trodene Erde. Bon Forchhammer thut mit das leid. Und das ist alles, was man von der Ansicht von Griedenland mitbringt, wilde Träume, Einsstitztein, wie Dupuis, der alles am himmel suchte.

Schiffen Sie mir gutigft eine Beile Berfchloffenes.

27.

(Botebam? 1837.)

Hear! Hear!

Da Mes, was Letronne schreibt, doch einige Wichtigkeit hat, schilfte ich Ihnen diese Correcturbagen, die ich mir gesammelt: p. 103 über die 4 Aufgänge, und p. 111 wunderbare Zweifel, daß die alten Egypter die Sothische Aera nicht kannten.

Ml. Sumbolbt.

Donnerstags.

Ich bitte Sie ja, mir bie Bogen wieberzusschiften. Kannten Sie Erebner's Paradies und das Ophir im Westen!!

## Stabilité

mythe de 4 lever ⊙, cours de Vénus changé p. 103, Période Sothiaque p. 111.

28.

(Berlin, im August 1837.)

3d muß mir die Freude verfagen, mein bochver= ehrter Freund, Gie morgen in Sans Couci gu feben. 3ch leide, wenn gleich febr ichmad, an bem fleinen Uebel, bas Camillen : und Pfeffer : Mingen : Thee erforbert. Es ift vorsichtiger, bag ich nicht reife. Gie lieben mich gu febr, um mich gu tabeln. Collte unfer theurer Rronpring mich permiffen, fo bitte ich Sie, mich gu entichul-Bier ein Auffat von Letronne, ber Gie auf bem Wege angenehm unterhalten fann. 3ch eile gu Ihnen Montag, wo ich Gie wieder hier hoffe. Die Afabemie hat zwei Monate Ferien. Das Reich Alexan= ber's will fich gertrummern. Ich bore, bag Baffalacqua eine eigene Donaftie gu ftiften trachtet. Er wird ben Ronig bitten, vom großen Mufeum getrennt zu werben, um allein vom Cultus-Minifter abzuhängen. In dem Minifterium benft man nicht an . . . \*), fondern an Olfers. Ueberall erwachen bie Runftfenntniffe. Dit alter Anbanglichkeit

Ihr

Freitags.

Ml. Sumboldt.

Degli asini il favor deva i muli E dei muli il favor gli asini deva

Le nobili alme e sublimi intelletti Sconosciuti rimangonsi e negletti.

<sup>\*)</sup> Rame untefertich.

(Potsbam?, im Geptember 1837.)

Es ift mir biefen Morgen noch geglüdt, ein Eremplar ber erften zwei Banbe\*) (brei folgen nach und find faft gebrudt) aufzutreiben, um fie Ibnen, verehrter Freund, als ein ichwaches Zeichen meiner hoben Ad: tung ju überreichen. Es murbe mich freuen, wenn Sie einige Stellen auf ber Reife burchfeben wollten. Das Buch enthält eine Beidichte ber Entbeffungen bes 15. Jahrhunderts, Die Entbeffungen in ihrem Refler aus ben Ahnungen bes Alterthums und Fortfegung arabifder und normannifder Unterfuchungen betrachtet. 3ch habe einige Stellen gezeichnet, bamit Sie bon meiner Bebandlung Renntniß nehmen, eine neue Erflarung ber Atlantis als gegen Weften geschobene Mithe von Lyctonia p. 171, Esra p. 186, bas Mondbuch von Plutarch p. 192. Schenfen Sie bem alten Freunde vom Orinoco und Ob, beffen Anochen bald foffil fein merben. Ihre freundliche Nachficht. Der 3te und 4te Band behandelt mehr Pfpcologifdes, ben Charafter von Columbus und Bespucius. Mit alter Anbanglichfeit

Ihr

A. Şt.

<sup>\*)</sup> Sumbolb's "Examen critique de la géographie du Nouveau Continent" ift fire gemeint. Die in der deutschen Ausgabe (von Ideler) entsprechenden Seitenzahsen sind: Band I, 158, der, 173 und 179.

30.

Sansfouci, 18. Ceptember 1839.

Benn ich fo fpat erft auf Ihren theuren Brief ant= morte, mein bochverehrter Freund, fo ift es nur ge= mefen, bag ich Ihren Befuch in Baris anfündigte, und vergebens auf Untwort über bes trefflichen Letronne Anwesenheit geharrt babe. Best weiß ich mich nicht gu rechtfertigen, fondern fpreche 3bre Gutmuthigkeit an, an die ber Glaube bei mir tief gemurgelt geblieben ift mabrend ber mannichfaltigen Bariationen und Dfcillatio= nen, die Gie in einem tiefbewegten Leben leiber! haben erfahren muffen. 3ch halte es mit ben Talentvollen und weiß, daß bie Sochbegabten eben beshalb gu ben Milben und Rachfichtsvollen geboren. Wem eine große Weltanficht geworben ift, ben ftort bas Rleinere menig ober boch nur auf turge Beit. Der Anfang Ihres Briefes, theurer Freund, freute mich beshalb, weil er Ihren Glauben an eine Familie ausbrudt, die Ihnen fo lange ergeben ift. Sie wiffen, was und wie fich alles bier geftaltet und verstaltet bat. Auch mit Bulow find Gie, ich weiß es, gufrieben, und burch ben ebeln Rr. (ber unerichütterlich feft an Ihnen hangt, aber recht einsam ftebt) tennen Gie ben gangen Bergang. Daß Ihnen bas Alpenleben fo wenig, als ein interimiftifches misfallen murbe, erwartete Er nicht: 3ch habe es beffer errathen. Das Leben ift, mas bie Mathematifer "eine Bedingungs = Gleichung" nennen; und unter ben ge= gebenen Berhaltniffen ift biefer einftweilige Ausgang ber friedlichere, ich fage nicht ber beffere. Aber welche Buftanbe, bie jener "Alpenwirthichaft"! Reigung burch icamloje Unvorsicht in Dingen, die bas Beiligfte berübren und beshalb am tiefften franten, bann evangelifde Beiftliche an ber Spite einer fangtifden Coar. eine Rreugfahrt in ber Mitte bes 19. Jahrhunderts . . . Einem Beifte wie bem Ihrigen öffnet fich bort ein munberfames Felb ber Beobachtung. In ber Entfeffe= lung ber Leibenichaften glaubt man bort neuen Geftal= tungen bes Bolterlebens beigumobnen, - und boch ift es unter religiofen Bormanben boch nur ein und baffelbe iammerliche Schaufpiel, an bem bie Menichheit frankt, ber Streit gwijden Sorn = und Rlauen = Mannern, swifden ben Montmorencos bes Savellandes und ber volksthumlichen Gesinnung. Ich fann Ibnen nicht bringend genug rathen, mein theurer Freund, ja Ihre Reife über Baris gu machen, follten Sie ber großen, aber fo tunftreichen Babel auch nur wenige Tage (12-14) ichenfen fonnen. Die wichtigfte Berfon, Letronne, finden Sie, mahricheinlich auch ichon ben in anderer Richtung wichtigen Guigot. Daß bie Sofpartbei, bie pabstliche, Gie in ben Bann thut, wirb Sie wenig fummern. Sie baben ja bier icon anbere Rampfe gu befteben, über bie es bei ber Unficherheit biefes Briefes nicht rathfam ift, fich weiter auszulaffen. 3d muniche Ihnen beshalb Ihre Reife über Baris, weil Sie überall gewinnen, wo man Sie gefeben, und weil ber bortige Aufenthalt Ihnen eine fraftige Briefe M. pon Sumbolbt's an Bunfen. 3

Anregung gur Berausgabe Ihrer wichtigen hiftorifden Foridungen über bie altefte Gefdichte Aegyptens fein wird. Der vortreffliche Lepfius bat aus meinem eigenen Munbe gebort, wie febnlich ich feine Reife nach bem Rilthal muniche. 3ch habe auch teinen Zweifel, bag wir es gu Stande bringen, obgleich ich über bas Becuniare mir noch nicht im Rlaren bin. Bei ber theils . . . . theils bellenisch einseitigen, theils naturbistorisch gefinnten Atabemie ift nicht auf warmen Antheil zu rechnen, aber in welchen boberen ober tieferen Regionen in Berlin ift belebenbe Barme ?! Dan entreifet aber ben Lauen und Richt : Wollenben, und fo febe ich manches ju Stanbe fommen, woran man anfangs verzagte. Sat boch Dr. Scholl, ber mit Otfried Müller reiste, 1000 Thaler erhalten. 3d werbe gern Alles aufbieten, felbft wenn es fein muß an ben Ronig ichreiben - nur glaube ich muß bie Berausgabe bes Werfes vorangeben. An bem regen Buniche bes Rronpringen merben Sie nicht ameifeln; nur ift er für pecuniare Forberungen jest mehr entmuthigt als ich. Der Gefichtspunkt, aus bem jest bie agyptischen Monumente clasificirt werben fonnen, ift gang anbers als zu Champ. Beit. Ein fo tief= unterrichteter und talentvoller Mann als Lepfius wird über bie Urzeit menfclicher Bilbung von Dfortafen bis Mofes binauf neues, unerwartetes Licht verbreiten, ein Licht, beffen Refler bie bebraifchen Buftanbe aufflart. Dieje Seite ift bei unferem vortrefflichen Monarden febr bervorzuheben. Dit bem Rr. babe ich febr

ernsthaft gesprochen, und er wird in ber Sache muthvoller auftreten, wenn Gie ihm auch von jenen Refleren bei Ericeinung ber Schrift fprechen wollten. Denten Sie, ba Sie fo lange mit Menichen gelebt, bie jest ben Drient besucht, benten Gie ja auf bas Minimum ber Gelbforberung ju einer Reife von 11/2-2 Rabren. Sier verfteht man nichts bavon. Db gur gangen Reife 3000 Thaler als Minimum? An Anfauf ober Ausgraben ift babei freilich nicht zu benten. - aber bie Beit fann mabrend ber Reife nach bem naturlichen Sange bes verganglichen Lebens ber Menfchen Berande= rungen berborbringen, die größere Gelbbewilligungen möglich machen. Der Ronig, Ihnen gar nicht fo abgemanbt, als man Sie bat glauben machen, ift jest mieber in einem etwas befferen Gefundheitsguftanbe, als gleich nach feiner Rudfunft aus Schlefien, boch nimmt bie Magerfeit auf eine febr unerfreuliche Beife gu. Bulom, ber Ihnen febr ergeben bleibt, febrt gemiß und, wie ich es muniche, mit ber gangen Familie nach England gurud. Er fiebt bier viel beffer als ebemals. hat fich besonders ber größten Freundlichkeit und Anertennung bes Din, v. Bertber ju rubmen, aber bie Farbe, welche man meiner Familie guidreibt, erzeugt immer eine gemiffe économie de chaleur; sie ift ein unvertilgbarer Mafel! Uebergang in Civilbienft anberer Art, Oberpräfibentenftellen, fann ich nicht rathen; Distrauen murbe balb ju vielfachen gantereien mit bem Minifterium bes Innern und ber Polizei fubren. Am

besten ift zu warten ... Berschern Sie Ihrer liebenswürdigen Jamilie meine innigste Berefrung und erfreuen Sie miß die einmal wieder mit einem Zeichen Ihres Andenkens und Wohlwollens. Die Reise nach England zu der litterarischen Bersammlung würde mich sehr gereizt haben. Sie war aber wegen meiner hiesigen Berbällnisse nicht rathfam.

Al. Sumboldt.

31.

Berlin, 19. Mars 1840. Dies, mein bochverehrter Freund, ift nicht die Ant= mort auf ben iconen inbaltreichen Brief, ben mir Dr. Levnus brachte, und für ben ich Ihnen nicht genug su banten weiß. Bon Lepfins merben Gie, boffe ich. erfabren baben, wie wir bier 3hr Unbenten baburch gefeiert baben, bag ibm, bem jungen Manne, bie freundlichfte Achtung und Aufmertfamteit überall geichenft worben ift. 3ch habe burch biefen Aufenthalt und alfo burd Gie und ibn viel Bichtiges gelernt und balte bas Ericheinen Ihres biftorifden Bertes für ein großes Greigniß. Ueber ben Titel allein habe ich 3weifel, ba man Borurtheilen entgegnen muß. Der Zwed biefer Reilen ift ein gang anberer und febr fleiner. Gin iubifder, aber allerdings febr ausgezeichneter Argt, Dr. Bebrend, ift mir von ben geididteften Mannern bier, von Dieffenbach, Jungten febr empfohlen: er bat fich in Rurich um eine Stelle als Rliniter bei ber Boch-

ichule gemelbet. Er bat icon in Ronigsberg medicinifche Breife gewonnen, bat eine febr aute Schrift über bie Sautfrantheiten berausgegeben und genießt eines febr unbeicholtenen Rufes. Er verfichert mir (mich?), bak neben Schönlein's Stelle ber fveciellen Theravie und Rlinit noch zwei andere fleinere Stellen bei ber Sochicule vacant find. Dr. Bebrend hat eigenes Bermogen und ift vorläufig erbotig, ohne Gebalt jede untergeordnete Stellung, felbft interimiftifc, angunehmen. Deine Bitte, bochverehrter Freund, gebt alfo babin, bag Gie, wenn Sie es fonnen, einige belobenbe und ichugenbe Borte über ben Mann fallen laffen. Empfangen Sie und Ihre liebensmurbige Gattin ben Ausbruck meiner innigen Berehrung und Freundichaft. Bei bem theuren Rr. und ber Rrondringeffin, Die einer recht feften Gefundbeit jest geniefit, gebenfen mir Ihrer und ber Abrigen fast täglich. Bulow ift recht mobl und gufrieben. Seine Ramilie gebt ibm im Dai nach.

Ml. Sumboldt.

## 32.

Berlin, 19. October 1840.

Wenn Sie so lange, mein hochverehrter Freund, nichts von meiner hieroglyphischen handichtig geichen haben, so lag die Ursache bavon in meiner getäuschen hoffnung, Sie in biese bewogten geit bier ober in Santsouct zu begrüßen. Ueber die Ursache meiner Täuschung ist auf biesem Wege nicht zu biscutiren, da

in Gegenwart ber beterogenften Elemente, unter bem berrlichften geiftreichften Monarchen, bie außeren und inneren Berhaltniffe noch feine fefte Geftaltung haben erlangen konnen. Wenn, wie ich bestimmt boffe, ber Friebe erhalten wird, fo laffen fich bei bem ebelften und freieften Willen bes Monarchen fegenvolle Tage erwarten. Gein allgemeines Beftreben ift, fich von ben ausgezeichnetften Mannern beutider Ragion zu umgeben, und biefe Richtung, mein theurer Freund, ift ber Gegenstand biefer Reilen. In ben letten Tagen bes Aufenthalts in Sanssouci theilte mir ber Ronig gwei febr intereffante icone Briefe aus Subel\*) mit. Dag babei Ihrer in ben liebevollften Ausbruden ermabnt murbe, brauche ich Ihnen, ber Gie Ihm fo fortbauernd im Beifte und im Gemuthe nabe fteben, nicht ju fagen. Der Ronig faßt Ihren Blan, Die ..... Afabemie ber Runfte umaufdmelgen, Cornelius und Relix Menbels = fohn gu berufen, auf bas Lebhaftefte auf. Er hat mir befohlen, fogleich in meinem Ramen an Cornelius gu fcreiben, ihm gu erklaren, wie Bufalligfeiten allein bie lange Rogerung ber Antwort veranlagt baben. "Der Ronig nehme fein Anerbieten, Preugen wiederum angugeboren, auf bas bankbarfte an, er fonne ibm (bes alten Schabow wegen) in biefem Augenblide nicht bie erfte Stelle anbieten, aber man murbe gern jeben feiner

<sup>\*)</sup> Auf bem "Subel" bei Bern wohnte Bunfen mahrend feiner Befandticaft in ber Schweig.

Buniche gu erfüllen fuchen; ba er mit Ihnen befreundet fet, fo fei bem Ronige am Liebsten, wenn er fich fdrift= lich gegen Sie über feine pecuniare Stellung recht frei äußern wolle; ber Ronig erwarte bann von Ihnen bie fpecielleren Borfchlage." Mein Brief an Cornelius ift Anfangs October (8. ober 10.) abgegangen, und ich er= fulle ben Befehl bes Ronigs, Ihnen biefe angenehme Nadricht mitzutbeilen. Bei ber biefigen Atabemie ber Runfte ift feit zwei Sabren bie Ginrichtung getroffen, baß jabrlich ein Bice Director aus ben Genats = Mit= gliebern gur Affifteng bes alten Schabow gemablt wirb, jahrlich ein anberer. Erft mar es ber "verneinenbe" Died, jest ift es ber fügliche allegorifche Bach. Gine Regeneration ber Atabemie (jest ein Bespenneft ge= idledtlofer Infecten) ift idledterbinge nothwendig. Ibr Borichlag, jeder ber vier Sectionen (Mablerei, Bilbhauerei, Architektur und Dufit) einen permanenten Director gu geben, gefällt mir febr. Das allgemeine Directorium tonnte ja unter ben vier Sectionsbirectoren medfeln, ba es nicht natürlich ift, bag ein Bilbbauer permanent bie Dufit regiere. Die Sauptfache ift, Glangpuncte wie Cornelius und Felir Menbelsfohn ju gewinnen. Bei bem letteren wird bie Stellung megen Spontini und Rungenhagen (bem Chef ber Singatabemie) febr fdwierig fein. Die activen Stellen find eingenommen, und boch fann ein foldes Talent nicht unwirtfam gebacht werben. Es bliebe nur bie Schopfung eines Conservatoire de Musique, wie bas berrliche Barifer.

übrig, meldes Cubjecte für Rirchengefang und Theater ausbilben, öffentliche Dratorien und Concerte geben fonnte und bie Singafabemie gewiß balb überflügeln Die Collifion mit bem Theater, bei bem man, wenn Spontini abginge (was jest gar nicht ju erwarten) fich gang ju Mever-Beer binneigt, bermehrt bie Schwierigfeit. Der Ronig bat aber ben ent= ichiedenften Willen, Felix ju berufen. Sier muß barüber wegen Spontini, Rungenhagen und ber Beer'ichen Familie alles febr gebeim gehalten merben, und ber Ronig wird bem febr mufikalifden Sofmarichall Daffoto, ber fich einft alle mögliche Mube gegeben batte, bei ber Singafademie Felix ftatt Rungenhagen mablen gu laffen, auftragen Relix ju fondiren. Es wird nicht leicht fein, R. ju gewinnen, ba er bie biefigen feindlichen Dachte fennt und jede Begiebung mit bem Theater baft. Rommt Cornelius, fo muß man ibn (ebe großere burch= greifenbere Ginrichtungen getroffen werben) in ben Senat fegen und für bas nachfte Jahr gum Bice-Director ber gangen Atabemie ernennen, - Alles geht aber nach Babl und alten Statuten! Bas mich querft intereffirt. ift, bag bie Manner tommen; bie Fonds muß ber Ronig creiren. Das Cultusminifterium bat fie nicht, benn bie 7000 Thir. jahrlicher Bufchuffe, welche ber Ronig auf mein Gefuch ber Ronigsberger Univerfitat. bie 20000 Thir., die er ber Berliner Univerfitat accordirt bat, baben fefte Bestimmungen für Befolbungen und andere Anstitute. Albrecht und Stabl find, fo viel

ich bore, noch unter Labenberg's interimiftifcher Abminiftration beibe berufen. Auch Rudert und beibe Grimm will ber Ronig. Der erfte will nichts mit ber Univerfitat au thun haben: mit ben Grimms foll die Regociation burch ben neuen Minifter (Gidborn) begonnen werben, Seit bes letteren anfangenber Birtfamteit enthalte ich mich natürlich jeglicher Ginmifdung. Doge ber berr= liche Monarch Bertzeuge und Ginflang ber Bertzeuge. ein compactes Ministerium finden, bas ibn verftebt, feine großen Gebanten ordnet und bie Bedürfniffe ber Reit fennt, in ber wir leben. Conftitutionelle Berbalt= niffe konnten in bem jegigen Augenblide allerdinge in ein neues unheilfames Ferment ausarten, aber bie Ausbruffe über biefe Berhaltniffe muffen febr bebutfam erwogen werben, ba eine allgegenwärtige perfonliche calmirende ober berauschende Ginwirfung auch bei ber größten Anmuth ber Rebe, ber Sitten . . . unmöglich ift.

Ich kann nicht schließen, ohne von bem zu reben, was Sie großes und schnes der Philosophie der Exchischen. Ze ekelhafter mir der Aure fleichet verbeißen. Ze ekelhafter mir der Aure fleicher Mäche ist, der Streit, ob das Hilize Grad besser in des Sultans Schuz liege oder im Schuz des Mehemet Mi, oder gar der Bestz eines jüdischen Barons (Sir Moss Wontesiore) werde, desto tiefer din ich ergriffen gewesen von allem, voas der vortressische Schrifts uns der Horize und Schrift werden, voas der vortressische Schrift und von Jeren neuen Büchern gesagt. Ich billige alles, vielleicht wünschte ich ein anderes Titel-Wort als

"Berftellung ber Urzeit". Wenn man fo reichlich giebt. braucht man weniger zu verfprechen. 3ch beichwore Sie, in biefer bewegten Beit, mo Materialien auf Materialien fich baufen, uns 3br Megopten nicht langer vorzuent= 3d beidmore Gie um fo mehr barum, weil Lepfius in ber gangen Frijchheit bes Gemuthe, mit Ihren und feinen 3been ausgeruftet, Egypten balb bejuden, aber ja vorber publiciren muß, mas er biftori= iches und linguiftisches befigt. Zwingen Sie Sich und ibn bagu. 3ch habe ben Ronig ununterbrochen bafur warm gebalten. Dit ber Atabemie und ihren Greiffen ift bier gar nichts angufangen. Wer tann gegen gelebrte Gingeschränktbeit, Sag ber Berfonen, catonifden Unabhangigfeitefinn, wenn es barauf antommt, etwas neues und ungewöhnliches ju bindern! Alles muß und tann bom Ronig ausgeben. Aber Lepfius muß nicht bis gur Rudfunft vericieben. Durch folde Borfichten ift icon vieles ber Belt verloren gegangen. Bie febr ber Ronig und bie Ronigin Lepfius lieb gewonnen haben, fann ich Ihnen nicht aussprechen. Bulow geht in 3 Tagen nach London gurud, boch mit bem feften Borfat, nicht bort zu bleiben. Was ibm bier merben tonnte, ober ob am Bunbestage (falls 6. wirklich fo frant ift) febe ich nicht ab. Sein einziger Anabe mar wieder todesgefährlich frant, jest etwas beffer. B. bat ebel= mutbig fich felbit gur Abreife erboten. In bem Londoner Tractate fann ber Continental-Rrieg liegen, wenn ber

Tractat nicht in seinen Folgen geschieft und thatig moberirt wird. Die Frangösischen Zustände sind unbeimlich. Meine Gesundheit erhalt fich wunderbar: ich beobachte, sehe nicht trube, sehne mich aber nach einem wohlgeordneten, des gestreichen Königs würdigen Minifterium.

Meine microscopiichen Schriftzüge werben Jonen weniger Mihe machen, als benen, welche biesen Brief aufbrechen. Empfangen Sie und Ihre liebenswürdige Gattin ben erneuerten Ausbrud meiner Berehrung und alten Anhängelichtet.

Al. Sbt.

## 33.

Berlin, 14. December 1840.

Der König besiehlt mir, Ihnen zu schreiben in der und beiden so wichtigen Cornelius'ichen Angelegenheit; er ist in diesem Augenblick, in dem er eben von Charlottenburg nach Berlin zieh und wo an ziedem Tage, bei der beengenden und immer stereotyp gebliebenen Form der Staats-Einrichtungen täglich zechs Stunden in Bortrag und Gespräch mit Cabinetsräthen verloren geben, nicht gewiß, Ihnen, Bereipter Freund, dah selbst schreiben zu können. Seine persönliche Anhänglichkeit und Richtung für Sie sind die Anhänglichkeit und Kichtung für Sie sind die Russelber bei Fürst bald zu der Auße gelangen, in der seite Entschlisse ausgeführt werden können. Das Sinsen der

Bopularität murbe ibn, ben Gemuthlichen, febr franten. Eben weil ich Ihnen beute ichreiben foll, merbe ich lakonifcher fein muffen, weil auch ich beute in meiner Beit febr beichrantt bin. Buerft meinen marmften, innigften, berglichften Dant fur 3bre freundlichen Anerbietungen. Gie miffen, welche große und gerechte Er= wartungen wir alle für Ibre geschichtlichen Unterfuchungen begen, wie ehrenvoll mir ein öffentliches Beugniß Ihrer Freundicaft ift, ba ich nicht ju benen gebore, bie fich ploblich von benen abwenden, beren Geift, Große ber Lebens-Anficht und Barme ber Ge= fühle und angezogen. 3ch glaube, bag wir in ben freieren politifden Unfichten über bie unaufhaltsame Entwiffelung burgerlicher Inftitutionen febr gleich benten; über driftlich firchliche Ginrichtungen und Berfuafion bin ich unficherer über unfere Ginigung; boch bin ich ju überzeugt von ber Tiefe Ihrer Ginficht und ber Milbe Ihres Charafters, um nicht zu miffen, bag gur Beuchelei führende Zwangsmittel, unvorfichtige Drohungen ober Bunftigfeit in bem, mas nur bie freie Bluthe bes innerften Gefühls fein tann, Ihnen und mir gleich tabelnewerth icheinen. Ich berühre bier bie gwei Buntte, welche, nach einem Regierungs-Wechfel, in ber Mitte bes 19. Jahrhunderts, am leichteften bie Deinungen vermunben. In ben beiben Regionen bes constitutionellen und religiofen Befens ift eine Umficht ber Neuferungen nothig, welche bier jest oft benen fehlt, an beren Reinbeit ber Mbfichten fonft nicht zu zweifeln ift. Rach biefer

Abschweisung, theurer Freund, tomme ich auf die Zueignung Ihres herrlichen Wertes gurück. Ich werbe wirt Dansfarfeit anerkennen, das Gie mich in ber Verrede Ihren Freund nennen, von dem warmen Antheile reden, den ich an der Herausgaße so großartiger Unterzuchungen und Entdekkungen genommen, aber ich bei schwöre Sie, sier dieses Wal nicht weiter zu gehen und das Wert dem Könige zuzueignen. Sie werden sihm badurch (ich weiß es) eine besonderen Erenbe machen, und mir wird es dann leichter werden (wegen vieler einwirkender Personen) des theuren und hochbegabten Lepfins' Riffe nach Aegypten reicher auszustatten. Meine Bemühungen werden uninteressirter erscheinen, mein Urtheil freier.

Der König trägt mir auf, Sie herzlich zu grüßen und Sie aufyuforbern, die Hertlunft von Cornelius nun ganz zu Stande zu bringen. Der König will in Khalern ausgebrüdt wissen, was ihm hier als Besodung gegeben, was seiner Wittwe versprochen werden soll. Bleibt es bei der Ulebersehung von rheinlischen Gulden in Thaler, so wich, glaube ich, als Besolubung 3500 Kht., als Wittwengehalt 500 Kht. geforbert. Ter König wird jede nothwendige Ausopierung machen, denn ser krägt mir auf, es Ihnen zu wiedersssehn einst von Cornelius und Velly Mendelsssch ablassen. Mit lezterem wird die Sache, wie ich höre, mittelst 3000 Thir. Vesoldung zu Stande kommen. Der König wünsch also die Sache, wie ich höre, mittelst 3000 Thir. Vesoldung zu Stande kommen. Der König wünsch also die Sache, wie ich höre, mittelst 3000 Thir. Vesoldung zu Stande kommen. Der König wünsch also die Sache wie ich böre Summen

in Thalern bestimmen, bamit, fobalb er Ihren Brief empfangen, Minifter Gichhorn bie formliche Berufung an Cornelius ergeben laffe". Dag er gleich jest (felbft ehe bie Umichmelgung ber .... Afabemie geichehen) ben Titel Director führe, ift bes Ronige Abficht um fo mehr, als er ja icon fruber biefen Titel hatte. Daß die biefigen großen! Runftler mutben, Cornelius als herrichfüchtig, unfreundlich barich, abgelebt, im Sinten begriffen verichreien, barf Sie, ber Sie Berlin und ben Berlinismus fennen, nicht verwundern. Dan will hier nur bas Unquerreichende\*), haßt alles, mas ben Solummer ftohrt. Bulow, ber Ihnen fehr unberbruchlich anbangt, wird nun bestimmt, wie er und feine Ramilie munichten, nach Frankfurth geben. Wenn B. B. \*\*) wirklich biefen Binter eine Beranderung feiner Lage municht, fo wird DR. \*\*\*) aus Bien ihn erfeten. C-3+) geht, bente ich, nach London, was ihm eine fcwierige Lage fein wirb. Es ift eine fehr verbreitete Meinung, bağ fpater ihm bas auswartige Minifterium jugebacht ift. Gie feben, ich werbe geschmäziger als ich follte, und, um mich ju beffern, will ich gleich wieber auf meine Gehnfucht nach Ihren Bafilifen gurudfommen. Wenn ich mich recht erinnere, fo war bas bie Arbeit,

<sup>\*)</sup> Ungureichenbe?

<sup>\*\*)</sup> Baron Berther.

<sup>\*\*\*)</sup> Baron Maltahn.

<sup>+)</sup> Baron Canity.

bie Sie beschäftigte, als der vorige Monarch anfing, eine so große und ehrenvolle Annetgung au Ihnen gu fassen. Meine innigste Verebrung Ihrer liebenswürdigen Gemahlin. Wo Sie tönnen, lassen Sie dern Agasitz, einen der gelehrteften, talentvollsten und angenehmsten Gelehrten unserer zeit (in Neuchatel) fühlen, wie sehr ich ihn Ihrem Bohlwollen empfehle. Mit alter Anbändlichteit

Ihr

A. Sumbolbt.

Stegemann macht uns fehr beforgt: er leidet an beftigem Blafenframpfe. Bon meines Brubers gesammelten Werfen (nebft vielen neuen febr ernften Gebichten) find faft amei Banbe icon gebrudt. Schinkel ift in bem ichredlichften 3biotismus, gewiß eine unbeilbare Sirnfrantheit. bod erfennt er gumeilen feine Freunde. Grimm (Jacob) ift icon angefommen, ich hatte in einem und bemfelben pro Memoria bet bem Ronia bie beiben Brimm, Albrecht und Dahlmann jugleich porgefdlagen. Lesteren, ber für ben Glang einer Universität praftifc ber wichtigfte fein würde, hat man aus Delicateffe fur Sannover für jest nicht gewollt. Albr. hat ausge= ichlagen, an Sachien gebunden. Es ift immer gewonnen gemefen, bag ber Staat feine Unabhangigfeit ermiefen bat. Beibe Grimm werben fommen und bleiben.

34.

4. Mai 1841.

3d bin leiber! gu fpat gefommen. 3d wollte Ihnen bie angenehme Nachricht geben, bag ber Konig ben Bortrag vom Beh. C. R. Muller nicht abwarten wollte. fonbern, von bem Inhalte bes Briefes, aus bem ich 36m ergablte, entgudt, mir befahl, beute gang frub gu G. C. R. Müller ju geben, bamit biefer Gidborn auf= forbere, fogleich an b. Grn. v. Schelling in ben ein= labenbften Ausbruden gu ichreiben, "er folle feine Buniche wegen Ueberfiedelung feiner Familie an biefigen Aufenthalt gang frei aussprechen. In Allem wurde er bie größte Ruvorfommenbeit bei bem Mongrchen finden. biefer lobe bie Bartbeit, mit ber er allmälig bie Banbe mit Baiern lofen wolle; ber Ronig boffe, bag er Berlin nicht wieder verlaffen werbe. Duge folle er bier finden. gang nach eigenem Willen, fo febr man auch über ben Entidluß erfreut werbe, burd ben Glang feines Ramens ber biefigen Universität nuglich ju werben . . . " Der Brief an Min. Gichhorn ift jest mabriceinlich icon abaegangen. Bon biefem merben Gie bas Schreiben von Schelling an Sie guruderhalten. Der Ronig (fo bat man mir gefagt) babe gewollt, baf Gie gestern gum Ball eingelaben werben follten. 3ch weiß nicht, burch welchen Unftern bie Ginlabung nicht an Sie gefommen fei.

A. St.

35.

. Berlin, 7. Januar 1842.

Die hoffnung, die mir ber Ronig gegeben batte, mein vieljähriger, bochverehrter Freund, Sie bier gu feben ift leiber! verichwunden, und ich muß Ihnen alfo von bier aus noch ein fleines Zeichen bes innigften Dantes und ber Erinnerung geben. Des Monarchen Reife\*) wird allerbings burch feine liebensmurbige und geiftige Berfonlichfeit einen fehr gludlichen Ginbrud machen und die Bande fefter fnupfen, welche unfer Baterland an England fnupfen. Dr. Abeten ift ein lebenbiger talentvoller Dann, beffen Bekanntichaft ich Ihnen verdante. Dag bas Berliner Bublitum feindlich gegen alles englische biergreifche Weien, wie gegen alle Annaberungen im Ritual auftritt, miffen Gie feit Jahren. Bu ber Ueberlegenheit 3bres Berftanbes gebort auch, baß Gie bie Beit fennen, in ber mir leben, bie Stimmung bes Berlinismus, ber in bemfelben Grabe einseitiger wird, als andere Lanber ju boberen Unfichten fich erbeben. Wir fampfen bier noch immer, besonders in politifder Richtung, mit ben beterogenften Glementen. Der Ronig ift beffer und ftebt geiftig bober, als alle, die ihn umgeben. Moge Er fich endlich Bertzeuge jum Sandeln ichaffen, und Duge unter bem Drange ber täglichen fleineren Gefcafte, Die man ibm aufbrängt. Der Ronig von Belgien, für ben unfer

<sup>\*)</sup> Rady London, jur Taufe bes Bringen von Bales.

Briefe M. von Sumbolbt's an Bunfen.

Ronig viel Borliebe bat, und ben er fo febr in Binbfor ju finden boffte, wird ja nun boch auf unfern Beg fommen. Der Ronig mußte gestern Abend noch nicht. mo bas Rendez-vous fein murbe, ob in Luttich ober in Dftenbe. Die Reife fteht feft, fur bas Gefolge und mich ben 15., für ben Ronig, ber allein mit bem Abiutan= ten Dajor Brauditid reift, am Tage bes Orbensfeftes. am 16., 4 Ubr Nachmittags. Der Ronig ichlaft 17. in Borter. 19. in Sagen, 20. in Luttid, 21. in Ditenbe. 3d wieberhole, mas Sie langft officiellement miffen. Bulow, ber Ihnen febr jugethan bleibt, und weiß, in melden michtigen und ehrenvollen Berbaltniffen Sie. theurer Freund, in England fteben, Bulow tommt auf bes Ronias Befehl nach Luttid und begleitet ben Ronia bis Oftenbe. Bulow bat febr verftanbiger Beife ben Sandelsminifter-Boften bier ausgeschlagen, ben man für ibn creiren wollte. 36 bielt es bagu fur febr un= politiid, Sanbel von ben Steuern ju trennen. Der Ronig municht febr Bulow's Sierfein, aber mas fonnte er neben Rochow wirten? und wie ichwer wurbe er in Frantf. ju erfeten fein? Es war ebel von Bulom. auszuschlagen, weil er fich für bas Finangfach unfähiger, als jur Diplomatie fühlte. Das icone Tegel und feine altefte Tochter, bie in Botsbam einen jungen Offigier orn. von Loën (Sebemanns Reffen) beirathet, tonnten ibn reigen. Malbabn, ber immer mehr in bes Ronigs Sunft fteigt, in meinen Augen aber nur ein Dann von feinen Gitten ift, bat baffelbe Alter als Bulom,

und wenn ja Malhaßn abgeht, wird nicht Bülow, sonbern Canis, ber jur aristortatischen Parthen gebört, ihn erfegen. Jür mich, den diese Narthen, wie Sie, wüthig haffet, ist der König unendlich freundlich. Ich bin jener Parthey ein alter tricolorer Lappen, den man confervirt, und der (kommt einmal die Noth wieder) beplopirt werben fann. Das Uebel unserer Reise ist die Eite, was kann in 8—10 Tagen gesehen, erlernt werden?

Darf ich Sie bitten, theurer Minifter, unferen Freund, ben Beh. Cab.=Rath Muller, in focialen byperarifto= cratifden Berhaltniffen Ihrer Leoparden: Welt etmas ju foigniren. 3ch fürchte, bag man ibn als einen Gefretar bes Ronias, fast wie - - bebanble. Er ift aber ein machtiger . Unter = Staats = Secretar , Mitglied bes Staaterathes, von bem man in Winbfor hoffentlich gunftigere Meinung als in Berlin bat; er bat ben Rothen Abler-Orben erfter Rlaffe und fpeift faft täglich mit bem Monarden. Der Mann freut fich etmas finbifc uber bie Reife, und Gie begreifen, wie biefe Freude in Gram übergeben tann, wenn Gie nicht borläufig (wegen ber Invitationen) einige Commentare über feine Lage machen. Laden Sie nicht über meine autmuthige Beforgniß. Das menichliche Leben beftebt aus großen und febr fleinen Dingen.

Menn Sie von Diners hören follten, welche miffenschaftliche Bereine vielleicht mir geben wollten, so hindern Sie die ja. Ich trenne mich nicht vom König, und Neden, die ich ohnedies in keiner Sprache zu halten weiß, sind mir ein Gräuel! Ich werbe meine Freunde gern einzeln besuchen. Bobelichwings wird wohl Finanzminister an Alvensleben's Setlle. Da man die Minister nur dann liebt, wenn sie weggeben, so spricht man von Alt. als von einem Colbert, besonders wüthen über diesen Abgang die Montmorency's des Havellandes. Ich schreibe saft unvorsichtige Briefe. Mit alter Anhänglichkeit Ihr Al. Sumbolb1.

36,

Potebam, 7. Mai 1842.

3d habe fleine, freundliche, aber auch febr bringende Auftrage bes Ronigs für Gie, mein bochverebrter Freund! Sie wiffen, bag ber Monarch, unter einer neuen Form, bem alten Orben pour le mérite eine neue Friedens= Claffe bloß für allgemein berühmte Gelehrte und Runft= ler aus gang Europa ftiften, ja icon am 1. Junius b. 3. vertbeilen will, faum 30-40 aus allen Gebieten bes Wiffens, fo bag Er nie Plate genug jum Bantet finden fann, und bie gestern beglückten Leute wieber verjagt. Der Konig will in England einige ernennen, mabriceinlich Faraday, Berichel, Thomas Moore, ben Rupferftecher Martin (?). Die Erlaubniß bes Tragens frember Orben (wie Gie aus Murchiffon's Ungemach miffen), wird gmar gewöhnlich abgefdlagen. 3ch follte aber glauben, biefer Umftand fonne von einem fremben Monarchen ignorirt werben. Diefer will bie Ration ebren, will feine Lifte mit großen englifden Ramen gieren. Der Erfolg follte uns nicht fummern. Richt fo bentt unfer Ronig, er fteht an, Englander ju ernennen, bevor er nicht von Ihnen, theurer Freund, Antwort hat. Er will 1) bag Gie Runbichaft (von Aberbeen ober Gir Robert Beel) einzieben follen, ob es bie Ronigin ober bas englifche Gouvernement ungern feben murben, wenn er englifche Unterthanen ernenne. Er perlangt nicht, baf bas Gouvernement fic barüber ausfpreche, ob es die Erlaubnig bes Tragens geben murbe. Der Ronia will nur wiffen, ob obne anzuftofen er ernennen 2) Der Ronig bittet Sie aber babei auch ju fchreiben, ob ber ausgezeichnete engl. Rupferftecher, beffen Meifterwerke ihm bei Gir Robert Beel gezeigt murben. wirflich Martin, Martine? beiße und ob Sie biefen wirklich für ben berühmteften ber englischen Rupferftecher ertennen.

Es find hier wichtige Dinge vorgefallen, die Sie aber gewiß sich nichten keine in ihren inneren Triebsfedern tennen. Manches sich ihren inneren Triebsfedern tennen. Manches sich int nur im Kochen, dazu giebt es Beispiele in der Geschichte, daß man zu einer anderen Thüre wieder hereinfomme. Graf Arnim's Ernennung an Nochon's Stelle zum Minister des Innern und der Polizei stelle zum Minister des Innern und der Polizei stelle zum Minister des Innern und der Polizei stelle zum Minister des Innern und der Abschwerz bleiben zu können, er geht nicht an den Mein, und wenn Bötticher endlich (troch der Furcht vor Schön) Königsberg annimmt, auch nicht nach Preußen. Dies war

ber Ausgang der biefigen gestrigen Berhandlung. Der König geht den 24.—25. Juni über Bojen und Danzig nach Petersburg und sommt nach einem Monat über Memel gurüd. Der ganze September wird am Bhein zugebracht, aber in den ersten Tagen des Octobers muß der Hof schon hierher zuridellen wegen der Bermählung der reizenden Prinzessin Marie mit dem Kronprinzen den Baiern. Die Königin geht während der Khonefungen ist des Königs in Petersburg nach Oresben. Bülow ist sehen konigs in Betersburg nach Oresben. Bülow ist sehe einst bem Kronprinzen Rinssterium sind bilden wird. Für mich ist dese Uederssebelung meiner Familie eine große Freude.

Das Publitum ift immer abgewandt, nicht über das Geschehene, sondern über das, was geschehen fonnte. Ich habe fehr beim König darauf gedrungen, daß Abelen's Schrift\*) in's Deutliche überfest werde. Sie ist vortresslich und voller Mäßigung. Ich jage es gern und laut überall. Ich bei wieder ganz in häuslicher Berbindung mit dem liebensdurdigen Monarchen, den man grenzentos mit Borträgen, persönlichen Fehden und Specialitäten ermübet. Sie haben Sich unendlich hülfreich und liebensdwürdig für Mad. Helfer (geb. Des granges)\*\*) gegeiat. Die Bringesin Wilbelm ist Ihnen iebr dantbar.

<sup>\*) &</sup>quot;The Anglican Bishopric at Jerusalem. Published by authority." Der Titel der deutschen, gleichfalls anonym in Berlin 1842 erschienenen Ausgabe lautet: "Das Evangelijche Bisthum in Berusalem."

<sup>\*\*)</sup> Gegenwärtig Grafin von Roftig.

Empfangen Sie und Ihre theure Gemahlin die erneuerte Berficherung meiner innigen Berehrung und alten Anhänglichteit.

Al. Sumboldt.

Das Unglud von hamburg ift grenzenlos.

37.

Botebam, 29. Mai 1842.

3d babe faum Reit an einem febr bewegten Tage. Ihnen, theurer Freund, fur Ihre fcnelle Antwort, für ben berrlichen Untauf ber Vedas, für 3hre Beidugung bes ausgezeichneten Bofer, für Ihre Aufflarung über bas Orbens : Tragen berglichft ju banten. Der Ronig, um feine Orbenslifte, auf ber Metternich ftebt, und beren refponfabler Minifter ich nicht fein mag, ju ehren, bat Berichel, Faradan, Rob. Brown, Thomas Moore an bem Bantet Theil nehmen laffen. Murchiffon bat er mir nicht nachgeben wollen, wie einige englische Siftoriter, die gewiß auch Glang gegeben batten. Chateaubriand ift neben Schelling und bem Bianiften Lifst auch nicht meine Inspiration. Am füblichen Simmel find vielerlei Sternbilber, ein Rreus, Luftpumpen und Lalande's Rate. Seute babe ich eine befonbere Bitte an Gie, mein bochverebrter Freund; ich foll Ihnen in meinem Ramen und bem bes Br. von Breugen ben Ueberbringer biefer Reilen, Sauptmann von Drlid, bringend empfehlen, einen febr liebensmurbigen, wiffenschaftlich gebilbeten jungen Officier, ber

fehr nugliche archivarifche Sammlungen über Fr. Bilhelm I. und ben großen Rurfürften gemacht. Sie baben icon biplomatifch über ihn verhandelt und werben ibn gewiß auf feinem Buge nach Afganiftan befchugen. Dein junger Freund verbient biefe Chre. 3ch freue mich unendlich, bag Sie, trop ber Laft Ihrer Befchafte, burch Die herrliche Rraft Ihres Willens, Sich Duge verichaffen werben, um und Ihre Aegyptiaca ju geben. Laffen Sie ja auch Lepfins vor feiner Reife recht viel, nicht etwa bloß vollenden, fonbern bruden und beraus-Der Ronig municht es auch febr, er meint, man muffe nicht aufschieben , und bie Art, wie er Lepfins ausftatten wolle, werbe burch bie Berausgabe por ber Reife mehr gerechtfertigt. Sie allein fonnen beurtheilen, mein Theurer, mas er abgesondert publiciren fann. Den aangen Lepfius verbanten wir ja boch 3hnen allein. Meine Berehrung ber portrefflichen Minifterin. 3br

Ml. Sumboldt.

38.

Sansfouci, 19. Muguft 1842.

Ihre Borichlage, mein theurer, vielsähriger Freund, find immer so begründet, daß es leicht ift, sie zur Ausführung zu bringen. Sie werden aus der Antage sehen, daß die der Basen, zusammen 800 Thir. an Werth, die sie ist ver Pharaonen bestimmt sind, um (das soll die Form sein) in Prof. Lepsius Gegenwart, von dem allein jest anwesenden Bice-Consul übergeben zu werden, am

24. Morgens in Samburg eingeschifft werben. Bulow fdreibt mir jugleich, bag ber fehr freundliche Brief bes Ronigs an ben Baicha auch icon gur Unterfdrift bereit liegt. Go ift benn biefe Sache erlebigt; bie Belbfache für Lepfins, bem jeber um ben Ronig bas verbientefte. Bohlmollen fortwährend wibmet, mar im Cabinet, als Lepfius mir neulich ichrieb, langft ausgefertigt. Da bie Ausfertigung aber an Min. Cichborn's Departement ging, fo ift fie ba (wie gewöhnlich) ohne irgend einen Grund als aus Liebe gur Caumfeligfeit, auf bem Stranbe figen geblieben. 3ch glaube, bag gur rechten Beit noch Alles in Ihre Banbe getommen ift. Der Drang, ben ich nach bem Ericeinen Ihres großen agyptischen Wertes außerte, tann Ihnen nicht miffallen haben. Wenn man balb 73 Jahr alt ift, will man gern noch Etwas erleben. Ich freue mich unendlich bes Beriprechens. baß Cie noch im Winter einen Band Ihrer Arbeit werben tonnen ericbeinen laffen. Bon ber Ernennung englifder Gelehrten mar ber Ronig nicht abzubringen, felbst als ich ihm Ihre ausbrudliche minifterielle Er= flarung bagegen mittheilte. Er habe brei Grunbe, bie ibn bewegten, "baß in ber Lifte bober Intelligens bas Land nicht fehle, bas burd Intelligeng fich fo boch geftellt bat, bag burch folde Ernennungen man in Eng= land felbft auf die öffentliche Meinung allmälig wirte, um bie Minifter von einem albernen Gefete in rein wiffenicaftlichen Beftrebungen gurudgubringen, bag ben Beliebenen in feinem Ramen gefagt werben folle, er

miffe febr gut, fie burften in bem Infelreiche ben Orben nicht tragen, aber er muniche, bag fie ibn aufbeben, auf teinen Fall gurudfenben und ibn einen Tag tragen, wenn er einen ber Beliebenen in Cansfouci bei fich bemirtben tonne". Dag neben bem pom Ronia felbft gemablten Moore noch gang vollwichtige Namen im Gebiet ber Literatur, Gefchichte und Moral-Philosophie fehlen, miffen wir beibe. Dan tann in folden Liften außer Metternich und Lifst vertheibigen , mer brauf ftebt, man tann rubmen, bag bie Ernennungen obne alle Sinnidt auf politifche und religiofe Meinungen, alfo in ber ebelften Unabbangigfeit gemacht finb, man fann aber nicht Grunde angeben, warum wichtige Geifter in Biffenidaft und Runft übergangen find. Der Monard bat unter feinem leibenicaftlich und fraftvoll einwirtenben Einfluß bie Sache, beren gange Runbation ich nicht lobe, von Thile, Gidborn, Saviano und mir gufammenbrauen laffen. Ber bente Theil am Bantete batte, murbe morgen ausgemergt. Die 3 Minifter zeigten bie einaefdrankteften Anfichten und eine mufterhafte Untenntnift aller Theile bes Biffens. Man perbantt ber Beiftigfeit bes Ronigs allein, bag bas Bange nicht folechter murbe. Mir bat bie Cache einige naiv grobe Briefe von Seiten ber Nicht-Beliebenen jugezogen. Der Rangler ift nothwendig an Allem Schuld, befonders ein Rangler, ber befanntlich ein Jacobiner ift. In Betersburg bat man alle aufreizenden Fragen vermieben, auch mich mabriceinlich aus ber Beforanik nicht mitgenommen, bak meine Gegenwart Bormurfe über frangoniche Berbaltniffe anregen tonne. Der Raifer bat aber bem Br. von Breugen geaußert, er batte mich gern gefeben. In Ronigsberg mar bas alte Boblmollen fur Schon, ben trefflichen Auerswald und bie freier gefinnten Menichen. So ift es jest auch, und bie Stimmung im Bublifum beffer, freundlicher. 3ch folge bem Ronig nach Colln, vielleicht zugleich mit Bulow. Ich werbe nach Paris gefditt, mo die ...? .... \*) Incarnation ber Dber-Gemalt in einem garten Rinde neben einem verzauberten Bringen (vieux Marquis, bem man balb allerband Beiftesgaben und Charaftergroße anbichten wird) wichtige Dinge für bie Rufunft anschürt. Rach außen ift Babel fomacher als vorber. Din. Rochom mit Ihrem Freunde Bittg. in Gaftein rubmt fich bes cannibalifch= ften Boblbefindens. Es ift ibm icon mieber etmas idmeidelbaftes aufgetragen, bie Bringeffin Darie in München, ober vielmehr an ber Grenge gu übergeben ob ein Borfpiel ju einer großen Sofftelle, bie ben gangen vormaligen Ginfluß erneuern fonnte? Die Ausfouffe jum 18. Det.! Der Ronig verläßt morgen ben biftorifden Bugel. Den 3. werben wir Rurft Metternich in Colln finden. Bulom gebt gleich nach ber Sochzeit feiner Tochter, etwa 30., ab. 3ch fcbreibe nicht an ben theuren Lepfius, megen ber Ungewißheit, ob er noch bei Ihnen ift. ob Sie ibm nicht bie Bafen nachfchiden muffen.

<sup>\*)</sup> Unleferlich: "tubertifche"?

Die Aufregung der großen Masse des Publikums, wie der Theologen, gegen Schelling und den "historischen" Christus-Orden, gegen die Gewaltmittel, durch die der König, ohne allen Zweifel, den aposiolischen Magnetismus der anglikanischen Kirche einführen wird, ist im Junehmen, in aller Breite und einförmigen Geschwägigkeit des wohlbekannten Berlinismus. Doch ich schliebe mein dulletin of the state of parties.

Empfangen Sie, ebler Freund und die liebenswürbige Frau Ministerin die erneuerte Versischerung meiner Bereipung und Ansänglicheit. Müdert hat sich leider! nicht mit Glüd an dramatische Dichtung gewagt und dem König ein Manuscript eingesandt, Saul und David, Krauerspiel in 5 Alten, mit einem Borspiele von 3 langen Alten, Saul's Erhebung zum Königthum. Die samuelische Dyposition qui frise la démocratie cléricale, hat er aus Furchiamteit zu sehr in den Mintegrund gestellt. Der König ist noch immer sehr liebreich für Tied, der seit 2 Monaten hier wohnt, aber selten über 17 Minuten alle 3 Abende zum Borlesen fonnnt, was ihn sehr quält. Der König geht mit der Königin nun doch nach Reuchatel.

Al. Humboldt.

In großer Gile. Berzeihung für die unleferliche hand. Labenberg vermindert endlich die Ueberzahl der Staats-Minifter. Bessel speift eben beim König, herschel und Brown hatten ja noch immer nicht bie Decoration. Gilen Sie ja, mein Lieber, ihnen ben Tanb ju ficiden. Der Konig bringt baranf. Sie Laffen, theurer Minifter, wohl gutigst bie Ginlagen besorgen, beren Wreffen nicht englisch find.

## 39. Berlin, 17. Ceptember (1842).

36 babe eine große Schulb auf mich gelaben, baß id Abren freundlichen, immer gleich gutrauungsvollen Brief fo fpat erft beantworte, bag ich Ihnen fo fpat erft bante. Bebe Ihrer Empfehlungen ift mir immer theuer. Der treffliche Sallam muß mit feiner Aufnahme in Sansfouci gufrieben gemefen fein. Sie ift fo gemefen, wie es ber große Geschichtsichreiber verbiente. 3d fannte ibn icon von Baris ber. Gin Mangel von Lebendigfeit in ber Conversation mar mir bamals ftobrenber, ber germanifche Boben ichien ibm beimifcher. Der König bat ibn zugleich mit Fr. v. Raumer, und wir haben angenehme Gefprache gepflogen über bie munben Sautstellen bes Zeitalters: - Irland, bas burch einen Ronig revolutionirte Spanien, Provingial-Stanbe obne allgemeine Berfammlungen, bas fünftige Frantreich ... Dit mabrer Freude febe ich aus Ihrem Briefe, mein edler Freund, daß wir bald wenigstens einen Theil Ihrer großen agptifden Arbeiten genießen werben. 3ch tenne bie Schwierigfeit Ihrer außeren Lage, aber ich tenne auch bie Leichtigfeit ber Redaction, Die Ihnen.

als intellectuelle Gabe, bie Borfebung verlieben bat. Der Ronig ift entgudt über Lepfius und bie Fortidritte und Entbedungen feiner von ihm fo verftanbig geleiteten Erpedition. Erbfam, Reffe bes Geb. C. R. Duller. und alle, die Levfius begleiten, konnen ibn in ibren Briefen nicht genug loben, auch wegen feiner freundlichen Borforge und angenehmen Gefelligfeit. Die Auffindung bes Labprinthe bat ben Ronig grengenlos erfreut und angeregt. Leiber baben mir noch immer nicht Linant's Mem. über bie mabre Lage bes Gee Moeris. herrn hanward babe ich in meinem und bes Monarchen Namen für fein prachtiges Befchent\*) gebantt. eine wirtliche Berberrlichung eines beutichen Bertes. Suber wird nun bier angestellt, auch Rog, aus bem von 3 Großmachten fo unebel, fo grob, fo unpolitisch fiscalifirten Athen. Wegen bes Reifenben an ber oftafricanifden Rufte, Dr. Beters, ift gludlichermeife unfere Beforanif vergeblich gemefen. Wir leben bier feit bes Raifer Nicolaus Antunft (biesmal milber geftimmt, menngleich immer febr ernft und vertrauenelos auftretend) in einer Dildftrage beutider gurften, gwifden Cavallerie : Manoeuvres und ber Mebea bes Euripibes, amifden Concerten einer neuen italienifden, beibnifd= idreienben Truppe, und Tied's nicht immer gang guch=

<sup>\*)</sup> Eine fehr gelungene lieberfetung bes Goethe'ichen Fauft in's Englische.

tigen Borfelungen. Nach der Anweienheit des Kaifers erwartet man den Besuch des Herzogs von Bordeaug, der trop des Bestucks in En feinen Neinen Keftet in England versuchen will. Sie wissen, theurer Freund, vielleicht ichen von Eir Robert Beel felbst, daß es mit geglüdt ist, dem großen Botanifer Nobert Boronn eine Bension von 200 Pfd. St. zu verschaffen. Budland batte mich dazu aufgefordert, den Schritt zu thun. Beel hat mir einen sehr liebenswürdigen Brief gesschrieben.

Bulow (ber Grofvater) ift von bem Babe febr geftartt gurudgefommen. Er fteigt bei bem Ronig. Der eble und geiftig fraftige Monarch ift aber von fleinen Beiftern umgeben, bie ber Beit untunbig, rudgangig, wie bie ptolemäischen Spicyclen alles ju entmuthigen ftreben. Gie baben es faft icon babin gebracht, baf bon Memel bis Saarbruden bas Gefühl fich aufbrangt. als fei bie Nazion weit erleuchteter als bie Regierung. Da ber miffenichaftliche Berfebr in Deutschland von fo großer Wichtigfeit ift, fo muß es boppelt betrübenb fein, bag ber Cultusminifter alle unfere Soffnungen getäuscht bat. Leibenschaftlichkeit, Unvorsicht, wie man fie bei einem alten Diplomaten nicht erwartet batte, und ganglicher Mangel an miffenschaftlicher Bilbung haben ibn bas ichwierige Broblem lofen laffen, fich in ber fürzeften Reit allen Univerfitaten und ben gebiegenften Mannern, beren europaifder Ruf ibm unbefannt ift, unangenebm ju machen.

Ein Fraulein von Bunich in London, Die von fich felbit fagt, que son nom s'attache aux plus belles pages de l'histoire, reclamirt mit vieler Bitterfeit ein Memoire über ibre fogenannte Erfindung von Lichtbilbern, bas fie etwa im Febr. 1839 an ben vorigen Ronia gefandt, um einen großen Breis fich ju verichaffen. Es ift in ben Archiven bes Geb. Cabinetts und bes Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten vergebens nachgefucht worben. Das Memoire felbit bat fich nicht gefunden, wohl aber in ben Aften bes auswärtigen Minifteriums eine an ben Ronig gerichtete Borftellung d. d. 2. Marg 1839, von bem Ron. Gefandten in Baris bierber befordert, nebft ber abichriftlich bier beiliegenden Erläuterung ber Entbedung, beren Aufnahme in die Staatszeitung von ber Erfinderin geforbert murbe. Gie konnen wohl benten, bag man eine folde Forberung nicht erfüllen wollte. Die Erwerbung ber Entbedung felbst war icon unter bem 18. Mai 1839 pon bem Baron pon Arnim, auf Befehl bes Ronigs, gurudgemiefen. Ich lege bie einzige Bièce von Fraulein bon Bunid, Die fich bat entbeden laffen, bier bei, bamit Gie, theurer Gonner und Freund, falls bas beleibigte Fraulein fich etwa wieber regen follte, fie ibr gurudichiden fonnen.

Bu ben Nachweben unseres tumultuarischen Ausenthalts in Windsor gebort auch die Alage eines hauptmann Aretidmar, der dem König, oder vielmehr der fönigl. Dienerschaft ein großes Subservivonsbuch sür pancamische Ansichten von Buenos-Apres und Montevideo will vorgelegt haben. Der Mann reclamirt das Ruch, in welchem (was freilich sehr zu bestagen ist) der Prinz Albrecht sich mit mehren Eremplaren eingeschrieben hatte. Ich habe alle Rachfortschung bei den königl. Kammerdienern, wie bei dem Privat-Bibliothekar von Bes Königs, Herrn Duvinage, gemacht, welcher die aus England mitgebrachten Bücher ausgepackt. Es ist Nichts gesunden worden, ja, es ist auch unwahrscheintlich, daß man ein Buch mit weißem Papier habe mitnehmen wollen. Sie werden mit gewiß das Zeugniß geben, daß ich während des ganzen Ausenthalts in England es nicht habe an Sorgsalt selsen lassen, um den Klagen vorzubengen, welche gegen des Monarchen Umgebung erhoben werden Köntlen.

Der Kaifer verläßt uns morgen, 18. Sept. Abenbs, nach bem letten Cavallerie-Manoeubre. Er geht über Breslau und Warschau nach den Krimm und ift Anfang October in Betersburg jurud. Unfer König geht auf einige Tage nach Lüneburg, aber nicht an den Rhein. Ich arbeite fleißig am Rosmos.

Empfangen Sie freundicaftlichft und nachfichtsvoll ben erneuerten Ausbruck meiner Anhänglichkeit. Meine innigste Berehrung ber Frau Ministerin.

Ml. Sumbolbt.

Bir gehen morgen nach Sansfouci gurud. Briefe M. von humbolbt's an Bunfen. 5

40.

(Berlin, Mitte April 1844.)

Bei bem vielen freundlichen Berfebr, in bem ber Ronig mit ben jungen Leuten in Ston : College geftanben, fcien es mir anftanbig, bag berfelbe ber Bibliothet (wie icon Bring Albert gethan) ein beutiches Geichent mit feiner Ramensunterfdrift mache. Wir haben ein einziges Eremplar ber niebelungen, prachtig auf Bergament abgezogen, und in ber biefigen Sofbuch= bruderei gebrudt, ausgemählt. Es liegt prachtig in Sammt gebunden ba, und ber Ronig erwartete nur bon Bulow und mir einen Borichlag "ber wenigen Beilen, bie er englifch in bas Buch fchreiben tonne". Bulow und ich haben naturlich, ba wir mußten, bag Sannibal bor ben Thoren fei, nicht gewagt, etwas vorzuschlagen. Ihre Ankunft follte erwartet werben, Berehrtefter Freund! Rest aber mare es Reit. Die Sache ju vollenden. Dr. Duvinage, Bibl, bes Ronias, fann Ihnen bas Dpus vorlegen, bamit ber Ronig fich einichreibe. (3d hoffe man tonne auf Bergament fchrei= ben sans que cela boive l'encre.) Schreiben Sie alfo englisch einige Beilen nieber, ehrenvoll ,,für bas alte Eton, aus bem fo große und gute Staatsmanner bervorgegangen, und welches bem Konig eine frobe und bantbare Erinnerung fei". Legen Gie gewogentlichft bem Ronig bor ber Reife nach Potsbam bie Beilen gur Abidrift vor. 3ch habe einen alten Auftrag vom Ronig, Sie barum ju bitten. Das legte Soffeft (ein wahres Hoffest) war etwas frostig und wird auch die nicht gewärmt haben, die als nicht hofe und tangläbig Rembrandt'iche Dinten annahmen. Ob das Nachspiel ber Antigone, der "Kater"\*), die Richt-Hofschen trössen verbe?

Mit alter Anhänglichkeit

Ihr

Sonnabend.

Ml. Sumboldt.

3ch fürchte sehr, baß die Toison d'or dem protessantischen Guizot eine boctrinär-auspillosophische Freude gemacht hat. Die Colchische Christine übt ihren Zauber an dem Eitel-Schwachen aus. Der König muß in das Buch für Eton ja alles mit eigener hand schreiben.

41.

Am Oftertage (Berlin, 1844).

5 \*

Die Schäge\*\*) find in meinen Sanden, verefrter Freund, ich halte sie unter Berichluß mit meinem Rosmos und ben mir wichtigsten Papieren. Ich habe teine Borte, um Ihnen lebhaft genug für Ihr Bertrauen und Ihre Freunbichaft zu banten. Die haben Gie uns

<sup>\*)</sup> Tied's "Geftiefelter Kater" wurde am 20. April 1844 bor einer Gefellichaft Gelabener im Conzertsaale bes Schaufpielhaufes auf Königlichen Befehl gegeben.

<sup>\*\*)</sup> Bunfen's Megnpien, Band I.

gesten den Abend verschönert; das Andenken daran wird lange nicht verlöchen. Daß Sie in der Einleitung ernst und größartig auftreten, gefällt mir sehr. Ich kenne historisch nichts wichtigeres, als was Sie ergriffen. Es ist ganz nüzlich, daß man in dieser Zeit seh auftrete, besonders in einem Monumente, sin das Sie die erfent leitenden Ideen schon 1815 verarbeitet hatten. Lassen Sie die erfent leitenden Ideen schon 1815 verarbeitet hatten. Lassen ich werde Ihnen vorher sogen, was mich am meisten angeregt. Möchte man sich nur einige Ausdreten venig er verschaffen können. Mit alter Anbänglichkeit

Ihr

Ml. Sumbolbt.

42.

Potsbam, 18. Juli 1845. Mein theurer, hochverehrter Freund!

So sehr mich auch die voreilige, so unverständlich hölzerne Uebertragung meines armen Cosmos in die reiche und schne englische Sprache betrüben mußte, so war Ihr liebevoller Brief vom 8. Juli mir doch eine große Freude. Ich rebeit vom 8. Juli mir doch eine große Freude. Ich rebeit vom 8. Juli mir doch eine große Freude. Ich rebeit wir noch gänglich undefannt". Diese Phrase mußte mir noch gänglich unbefannt". Diese Phrase mußte mich Wunder nehmen, da mir der König mehrmals und mit Freude gesagt hatte, wir würden Sie mit der

Ronigin Bictoria in Stolgenfels feben. 3d bielt es baber für meine Bflicht, bem Ronig ju fagen, Gie ichienen mir ungewiß über Ihre Reife. Der Ronig bat mir befohlen, Ihnen fogleich ju fcreiben, bag es unabläffig fein bestimmter Bille fei, bag Sie, theurer Freund, gu berfelben Beit als R. Bictoria an ben Rhein fommen, es fei ja um fo natürlicher und ichitlicher, als die Ronigin auch bon ihrer Seite ben Gr. Westmorland bon Berlin an ben Rhein beorbert. Go babe ich alfo tei= nen Ameifel, bag ich Sie bald feben werbe. Moge Ibre Rabe in conftitutionellen und anderen, die öffentliche Meinung aufregenden Angelegenheiten burch Ihren Freifinn, wie burd bas Bertrauen, bas Ronig und Ronigin Ibnen fortdauernd identen, nuslich merben. Gin fo edler Ronig verbient eine beffere Stellung im Angeficht bes Bolfes!

Mit Entzüden sehe ich aus Ihrem Briefe (8. Juli), baß ja endlich einige Bände Ihren Aegyptiaca und die geschrouse Vorrede, die mit so sehr gefallen, erschienen sind, — aber weder der König, den ich befragt, noch ich haben die kosten keinen Angerwanteten Bände gesehen. Bielleicht ist meine Reise nach Copenhagen daram schule die der König den Beile und Kopenhagen daram schule bach vor König den 24., um den 28. Abends in Stolzenfels zu sein) zu Ihrem Sohn Georg, dem Khilologen, sür den ich eine besondere Borliede hade, gesen, um zu wissen, wo der Schalber Borliede hade, gesehn, um zu wissen, wo der Schalber Borliede hade, gehen, um zu wissen, wo der Schalber Borliede hade, gehen, um zu wissen, wo der Schalber Borliede kabe, gehen, um zu wissen, der Schalber Borliede kabe, gehen, um zu wissen, der Schalber Borliede kabe, gehen, um zu des jen der Schalber Borliede kabe, gehen, um zu des jen der Schalber Borliede kabe, gehen, um zu den jen der Schalber Borliede kabe, gehen, um zu den jen der Schalber Borliede kabe, gehen, um zu den jen der Schalber Borliede kabe, gehen. Um den der Borliede haben der Schalber Borliede haben der Schalber Borliede haben der Borli

Rubm verdanten wir Ihnen. Die von Bailliere beaablte Ueberfebung bes Cosmos wird meinem Rufe in England febr icaben. Alle Anmuth ber lebenbigen Darftellung gebt in einem Englisch verloren, bas wie Sanscrit flingt. Dagu bas Beglaffen meiner Borrebe, bie ben Schluffel bes Gangen giebt, und ber faliche Titel History ftatt phys. Description, Beltbeidreibung, ba viele Seiten bes Buchs um ben Unteridieb fpielen amifden Erbgeididte und Erbbeidreibung. Die englifde Societat wird abgefühlt fein, wenn fie mich in einer fo nuchternen Bergerrung lieft, und bie Ueber= fegung von Sabine wird nun unterbleiben.\*) Da bie erften 5-6 Bogen fo fdwierig ju überfegen find, fo batte ich fie felbft \*\*) redigirt, und ich glaube mit einigent Glude (wie Chateaubriand und Billemain behaupten). 36 fdide Ihnen biefe Bogen, bamit Sie biefelben einigen Berfonen gu lefen geben, die nicht beutich verfteben, und benen Sie aus Freundichaft fur mich eine beffere Meinung von meinem Stole einflogen wollen. 3d batte biefelben frang, Bogen an Sabine und Durrap geididt, bitte Sie aber inftanbigft, fie ja nur fo mitgutheilen, bag teine Untreue, fein Rachbrud gu be= forgen fei. Im October baben wir alfo nun auch 3bre

L CON

<sup>\*)</sup> Diefe Befürchtung erfüllte fich befanntlich nicht. S. ben Brief 44 und folgenbe.

<sup>\*\*)</sup> Frangöfifc.

kirchliche Schrift\*) zu erwarten; da werden Sie in heiße Afche treten! Mit alter freundschaftlicher Anhänglichkeit Ihr

Ml. Sumbolbt.

Bon Bulon's Gesundheit habe ich gute Nachricht aus Kissingen. Sie sehen ihn am Rhein, aber seine Lage wird immer schwieriger! Wie freue ich mich über die Berbindung Jhres Sohnes Ernst. Ich fenne die liebenswürdige Richte ber ebeln Mrs. Frp, als sie 1840 sier war.

# 43.

Botsdam, Mittwocks (1845).
Es ist ein trefflices, wichtiges, überaus gründliches, überzeugendes Werk, Ihr Acgypten! Es macht mir Freude, well ich die Schwachfeit habe, zu wollen, daß die, beren Talent ich früh erkannt und verehrt habe, etwas Größes hervorbringen. Daduurch hält man sich gegenseitig in der Welt und trägt dazu bei, die Achtung vor gelfligen Bestrebungen wie ein heiliges Feuer zu nähren und zu bewahren. Dazu ist Ihr Werk, wo irgend die Materie es erlaubte (die herrlichen Stellen über Geschichtschung in der Einleitung und über estlaibse Kreibeit im Korfden I. 205 und 221), von



<sup>\*)</sup> Bunfen's Schrift: "Die Berfaffung ber Rirche ber Butunft", erichien im Berbft 1845.

iconer Lebendigfeit bes Stole. 3d babe es Beile für Reile und mit madfenber Freude gelefen. 30 babe mich recht gefreut, baß Sie, Berehrter Freund, Jomard II. 14. C. 209 fo ehrenvoll behandelt baben. 2018 Reifenber febe ich boppelt gern, bag man bie lobt, bie felbft ibr Rell baran gefest baben. Mit Plinius find Sie etwas ichlecht umgegangen, wie überhaupt Sie über bie Romer ein bofes Strafgericht ergeben laffen. 3ch Iaffe es mir gefallen, comme je ne cours pas au secours du plus fort! Auch Ufert verbient 3br Lob; bas Stabienunmefen brobte ben Untergang aller meffenben Geographie II, 228.\*) Gie muffen mir erftens fagen, mas im Monde vorgegangen ift II, 109 \*\*), und ameitens, ob Sie auch (wie ich nur glaubte, megen ber merifan, Riegelppramiben) bas Biegelbaumert in Cappten für alter als ben Steinbau balten. 3ch febe mohl, baß Sie Satfara (3 Dyn. II, 358) für alter als Sigeh (4 Dyn.) halten, aber Sie reben in Sinfict bes Alters nur von 2 Arten bes Steinbaues. 3ch febe nicht, ob Sie Riegelconstruction als folde (Riegel) für

<sup>\*)</sup> In einer Anmerfung auf ber im Tert angegebenen Seite hebt Bunfen bas Berbienst hervor, welches fich Ulert burch enb-gültige Festfellung ber Lange bes antiten Stabiums erworben.

<sup>&</sup>quot;) Unter bem Ronige Recherdpfie, ergabit Manetho, hatten fich bie libper gegen bie agsprifche Bertichgit erhoben. Als jedoch ber Mont biemaffig groß wurde, fürchteten fie fich und tehrten jum Geforsam gutud.

früher halten. Dafhur II, 348 ift wohl nicht fo alt. Mit inniger Anhänglichkeit

Ibr

Ml. Sumbolbt.

44.

Boisbam, 4. Januar 1846.

36 fann feine Borte finden, um Ihnen, theurer, vieliähriger Freund, lebbaft genug meinen Dant barqubringen für bas Intereffe, meldes Sie meinem Rosmos ichenten. Ihnen allein babe ich es zu verbanten, baß Longman und Murray bie Sade wieber aufnehmen wollen. Colonel Sabine bat mir nun felbft febr freund= lich gefdrieben. herr Eroffe bat fich leiber! auf bem Continent febr laderlich gemacht burd bie Laus, Die er burch electrifche Stromung felbft gefcaffen und an bie er, wie feine berbe und febr arrogante Recenfion meines Buches beweift, beute noch glaubt. Bisber batten bie Bertheibiger ber funbhaften ...generatio spontanea" fic bod nur gerübmt, Infufionstbiere ju maden: aber ber Acarus Crossii ift ein vielbeiniger Clepbant unter ben fleinen Thieren, ein icon organifirtes Infect. Meine Antwort auf herrn Croffe's liebevolle Befdulbigung bes Atheismus ftebt p. 40 in ben bon mir überfesten Considerations niebergeidrieben, und nad meiner innigen Ueberzeugung, im Januar 1845, ebe noch ein Eremplar bes beutiden Cosmos in England mar. Die Stelle bon bem febr driftliden Immanuel Rant und bie Borte: "ce qui est au delà appartient à un autre genre de spéculations plus élevées", die man in ber bitterfüßen Rritit ber Quart. Review auch meggelaffen, bertheibigen mich binlanalich. Dein Groll gegen Die galvanische Laus (Dr. Croffe) ift übrigens febr vorübergebend. 3ch babe Richts gegen feine Ueberfepungsgefdidlichfeit und murbe nur gegen feine Roten proteftiren. Cabine und Murray nennen übrigens Berrn Croffe gar nicht, fo baß ich vermutbe, baß Colonel Sabine (wie er mir in feinen früheften Antragen im porigen Binter ichrieb) burd feine Freunde Murchifon, Brown, Soofer glaubt Bulfe genug zu baben. Gie, theurer Freund, find fo beidaftigt mit ben munberbaren minifteriellen Greignif= fen, bie aber einen erfreulichen Ausgang genommen, bag ich es jest nicht magen barf. Sie mehr zu bebelligen, als bie Briefe an Bailliere, Murray und Sabine felbft gewogentlichft ju lefen, ju fiegeln und (fammt bem Briefe an Gir David Bremfter) mit neuen, mebr englifden, fichern Abreffen verfeben gur Boft beforgen ju laffen. Für bas North British Review, bas Bremfter's Anzeige enthielt, fage ich Ihnen meinen innigften Dant. Die Berühmtheit bes Berfaffers mußte meine Freude febr erhoben. 3ch bielt es für rathfam, ibm ju fagen, daß ich fo viel Boblwollen nicht verdienen fonne. 3d babe die anderen Briefe alle offen gelaffen, bamit Gie von bem Buftand ber Dinge unterrichtet bleiben.

Wir find mit bem Konig feit Neujahr auf volle

8 Tage bier. Die Cambridge fommen ben 6. und Athalia mit Menbelsfohn's iconer Dufit wird am 8. im neuen Balais bier gegeben. Das Theater ift griedifch eingerichtet, bie Chore unten, mas Racine nicht loben wurde, ba die bebr. Tempeldore nicht ber Ausbrud bes alten allmaltenben Schidfals finb, fonbern mehr gur Sandlung geboren. Die Bolnifden Bofener Umtriebe zeigen fich als tief und weit verzweigt. Dan will gang neuerbinge Bemeife gefunden baben, bag man in Thorn die Feftung babe überrumpeln wollen! Die leeren, allen allgemeinen Fragen ausweichenben gandtagsabidiebe erfreuen bie Brovingen auch nicht. Reugier ift mehr bamijd als vertrauend auf ben proteftantifden bier ju eröffnenben Congreß gefpannt. Alles bies tann Sorge erregen, wenn unfer bortreff: licher und geiftreicher Ronig nicht eine Diverfion macht, bie Ibeen pon ben Gegenftanben, bie man feinblich bebrutet, ablentt und fich bemmenben Ginfluffen ent= windet. Das füfliche Benehmen bes Raifers\*) in Rom wird Sie wenig gewundert baben. Solde Beriuche macht man, wenn Swede ju erreichen find! Der Erfola wird fein, wie er immer bei gegenseitigem Betruge ift. Das Unglud ber armen Grau bon Bulow ift grengenlos. Es geht, feitbem er \*\*) Tegel verlaffen, nur ichlechter. Der gewöhnliche Ruftand ift völlige Theilnahmlofigkeit,

<sup>\*)</sup> Bon Rufland.

<sup>\*\*)</sup> Bülow.

Abmefenbeit aller Spontaneitat: wenn man ibn aber anrebet, verfolgt er febr finnig jebes, felbft complicirte politifche Gefprach, aber am Morgen, fich felbft überlaffen, giebt er einzelne Reichen nicht blog ber Beiftes: ichmade, fonbern ber Beiftesverwirrung. Stolberg ift feit 3 Bochen bom Ronig getrennt und icheint an Bruftubel ju leiben. Bobelichwingh ift noch immer unidluffig, ob er in bas Cabinet gurudtritt, mo bann ein 13. Minifter nothig wirb, benn ber Thierfreis ift jest schon vollzählig. Ich werbe an Murray wieber fdreiben, fobalb ich von Cotta Antwort empfange. Erbfam, ber Architect, foll morgen beim Ronig effen. Den trefflichen Lepfius erwarten wir erft Enbe bes Do= nats bier. Wir haben noch teine Briefe von ihm aus Italien, aber alle Beichnungen find bier angefommen und geborgen. Empfangen Gie, bochverehrter Freund. Sie und Abre eble Gemablin, meinen berglichen Gludwunich wie ben Musbrud meiner berglichen Anbanglich= teit. 3ch fage Ihnen immer gern von Reuem, wie febr es mir Freude macht, bag Boedh überall mit ber großten Sodadtung von bem philologifden Scharffinne ipricht, ber aus Ihren berrlichen aapptifden Unterfudungen berporleuchtet.

Ml. Sumbolbt.

Bei Br. v. Br. gebentt man gern Ihrer.

Bie boch die Sefühle der Boller verschieden find. In Deutschland werde ich oft beschulbigt,

baß meine Prosa ju bichterisch sei, in England (Crosse, Quart. Rev.) sindet man sie unbelebt, scheppend. In Deutschland gefällt der Kosmos als Composition und die Einleitungen am meisten, in England wünscht man die Einleitungen als sebr uninteressant und übersussissische

Sie haben wohl die Gute und legen, falls bie zweite Ueberfegung zu Stande tommt, die beiliegende frangofische Uebersegung, die ich sehr befolgen bitte, in Longman's ober Murrap's Hande.

### 45.

Berlin, 12. Februar 1846.

Mein ebler Freund! Wer könnte, soll ich sagen unseren Schmerz ober unsere Trauer inniger theilen als Sie! Gott hat den schweren Smonatlichen Leiden Bis Sie! Gott hat den schweren Smonatlichen Leiden Endige bie Buldwicken Familie ein Ende gemacht. Ich wußten siehen Tod als eine gobtliche Wirmusten sürchten, daß die Mutter nicht länger solchem kummervollem Anblick würde widerflehen können. Der lezte Justand war seit 3 Wochen eine silencieuse Schwermust; er war nur heftig und ausgeregt, wenn er zu Bette gehen sollte, weil er glaubte, wo anders zu wohnen, wenn er in der Allusson war, Freunde zu empfangen und sich ankleiden wollte. Die meisten Allussonen waren örtlich und bezogen sich auf Erinnerungen von London. Roch zur Zeit der Entlagung von. Sir

Rob. Beel war er ju einem Gefprache ju gwingen über bie Unmabrideinlichfeit eines Balmerftoniden Minifteriums. Er biscutirte bamals noch mit mir, aber feit biefer Epoche ging ber Ruftanb in ichweigfamen Ibiotismus über. Er zeigte bloß burch fatbrifches Lacheln bismeilen, bag er verftanb, wovon man fprach über politifde und religiofe Berwirrniffe. Er af noch Donnerstag bei Tifche, war mit ber Frau im Thiergarten fpagieren gefahren, blieb Abends mit ben Rinbern gang wie gewöhnlich beim Thee. Als er nun um 11 Uhr gu Bette geben follte, fiel er bei bem Austleiben bem Jager vom Schlagfluß getroffen wie tobt in bie Arme. Man leate ibn auf bas Bette. Die Augen blieben verichloffen: er öffnete fie nie wieber. Er mar an ber rechten Seite wie gelahmt, brufte aber noch ber berbeieilenden Frau bie Sand. Die Racht blieb er fortmabrend befinnungelos. Blutegel, Aberlag maren vergebens, wenn fie auch auf Augenblide bie rochelnbe Bruft erleichterten. Er vericied erft Freitags 6. Febr. um 1 Ubr. Der Ronia war febr gerührt. Er mar burch bie ewigen Bortrage gehindert, nach Tegel jum Begrabniß zu tommen. Bon bem gangen Thiertreife ber 12 Minifter ericbien feiner, wohl aber Bring bon Breufen, ber fich febr gemutblich benommen bat. Jonas bielt eine febr fraftige, freie Rebe. Es mar ein iconer Bintertag. Die Sonne beidien bie Saule, auf ber bie Soffnung ftebt. Der Choral: "Jefus meine Ruberficht", im grunen Tannenwalbe ericallend, machte einen

großartigen Cindruct. Wie viele Lieben liegen nun schon am Juß dieser Säule, — und ich, 76 Jahre alt, begarabe alle Jüngeren. Fran von Billow ift resignirt, erschüttert und muthig. Hebemann und die Frau sind gesommen. Sie, theurer Aunsen, haben einen gärtlichen Freund an B. eingedüßt. Er kannte Ihren Geist, Ihr Gemüth. Ich fann beute nicht mehr schreißen, Lefen Sie die Ginlage. Her sich alles eben so ungewiß, schwankend, die zur Epoche, wo Sie uns verließen!! Das ist traurig, boppelt traurig, wenn man den König liebt, wie Sie und ich, Empfangen Sie, theuerste Excellenz, und Ihre edle Gattin, die erneuerte Versicherung und Freundschaft. Die Rückfurtun von Lepfins hat mich sehr beglütt. Auch ihn verdanken wir Ihrem Schaftlich

Al. Sumboldt.

## 46.

à Sanssouci, ce 16 Juin 1846.

Mon cher et excellent ami! Je reçois dans ce moment ce matin une aimable lettre de Mr. Murray en date du 8 Juin. J'ecris ces lignes en français afin que vous puissiez les lui faire lire; j'écris en grande hâte. Il n'existe pas 14 f. inprimées, mais uniquement 9, que je vous envoye, mon cher ami, en Vous priant d'y jeter un coup d'œil indulgent. Je pense que c'est ce que j'ai écrit de moins mal. Je travaille, mais je suis grippé: ma santé est moins bonne. Je ne puis Vous dire assez combien Votre grand et spirituel ouvrage sur l'Egypte trouve d'admirateurs en Allemagne et en France. Daignez de grâce me conserver Votre bon souvenir et écrivez au Roi quelques lignes avec ferveur sur Rosen, pour qu'on le délivre et le place en Egypte dans Vos domaines. Je n'oublierai certainement pas les intérêts de l'excellent Mr. John Murray et du Col. Sabine qui font de si grands sacrifices pour moi. Les affaires publiques me peinent. Mille tendres hommages.

Al. Humboldt.

## 47.

Berlin, 28. Geptember 1846.

3ch reise morgen bem Könige nach, ba er vom 2. October an befautpet ruhige Abende in Ermannsborf jugubringen. Sein liebenstwürdiges Wesen, seine arbeitsame hingebung, die Geduld, mit ber er mittelmäßigen Ministern seine Beit für Heinliche Geschäfte bes Tages hingiebt, seine redliche Anhänglichkeit an einen ebeln Freund wie Sie, sind im Junehmen, aber ber Jaubertreis, in den man ihn gebannt, ist für jest nicht zu lösen. 3ch habe nun, Berehrter, vielfähriger Freund, nicht abreisen wollen, ohne Ihnen das kleine Beichen bas Lebens und ber tiefen Achtung zu geben "),

<sup>\*)</sup> Benn bas Gebachtnig nicht taufct, ein Banbden von Be- , bichten Bilbelm von humbolbt's.

die ich fo offen bekenne. Der Konig glaubt zu feinem Geburtstag wieder bier ju fein. Da ber junge Großfürft Conftantin gu ber Beit gurudtommt, fo ift mir Die Wiederfehr mabriceinlich. Die Flucht von Bourges\*) erregt wieder Taufdungen, die Gie gewiß nicht theilen. Der fonft fo meife, aber gang genealogifche Ronig Lubm. Bh. schwelgt in Erinnerungen von Ludwig XIV., und e Breffon's \*\*) übermuthige Reben ichaben auch. Gin Schein constitutioneller Berfaffung neben fnechtischen Sortes und gefnebelter Breffe in Spanien find ein Etel. bier werben mobl bie politifden Beranberungen, Die iemand befriedigen werden, felbft ben geiftreichen Ros ig nicht, wieder bis jum Frühjahr aufgeschoben fein \*\*\*), benigftens ift bem Rriegeminifter B(open), ber feinen Rudtritt forbert, nicht aus Altersichmade, fonbern weil r fich unbeimlich ifolirt fühlt, geantwortet worden, er onne nicht früher als Mars ober April abgeben, weil ein Abgang einen widrigen Gindrud machen murbe. Sollten Sie glauben, daß bas wichtige Rriegsminifterium bem ichmachen Graf Dobna in Konigsberg (ebenfo --

<sup>8)</sup> Am 14. September mor der Graf von Montennslin, Sofin bed Don Carfos, aus Bourges entwicken und hatte fich nach London begeben. Wan muß nach diefem Triefe vermutien, daß die festimiftliche Partei aus diefem Ereigniffe neue hoffmung guichöberte keanal.

<sup>\*\*)</sup> Graf Breffon mar frangofifder Gefandter in Berlin.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Berufung des "Bereinigten Landiags" auf ben 11. April 1847 erfolgte durch das Königliche Batent vom 3. Februar. Briefe A, von Sumbolde's an Bunfen.

als unpopular) angeboten worden ift. Gludlicher Beife bat er es ausgeschlagen. 3ch babe am 14. Cept, mein 77. Lebensjahr erreicht und meine Rraft munberbar erbalten. Die Bogen bes 2. Theils geben in ber Gefdicte ber Beltanfdauung burd fo viele Correcturen, baß ich fie nur im Bangen, auf einmal ichiden barf. Die englische Uebersetung ift in ber That vortrefflich und einige Roten von Col. Sabine febr lebrreich. brude ber ebeln Frau meinen tiefgefühlten Dant aus. Eine Stelle meines Brubers über bie Ungewißbeit ber "Biege bes Menfchengefdlechts", feines Urfiges bat fie meggelaffen, mabricheinlich aus Gemiffensferupel. Das fonderbare Giland. 3ch flage aber nicht. Sollte bie ernfte, geiftvolle, berrliche Bringeffin von Breugen noch bort manbeln, fo nennen Sie mich und bie Bulowiche Ramilie, Die immer febr, febr trube ift, ebrfurchtsvoll und bankbar.

Die Spnobe hat, wie Sie vorhergesagt, Früchte getragen. Sie hat gelehrt, daß die eraggeritte Kirchen-parthei eine sehr Kleine ist. Mit alter Anhänglichkeit und Kreundickaft

Ihr

#### MI. Sumbolbt.

Meine Berefrung ber theuren Gattin. Lepfius ift erfreut über Sie gurudgetommen, Möchten Sie boch vor dem Frühjahr (f. oben) uns befuchen! Ich bleibe bei meinem Cosmos in dem nüchternen Berlin. 48.

Berlin. 16. December 1846.

Mein perebrter vieliabriger Freund! 3ch mußte burd bie bochgebilbete, geiftreiche, fich burch ihre Beiftigfeit nur ju febr aufregende Pringeffin, wie moblwollend Sie fortmabrend für mich gefinnt find, und 3br eben empfangener Brief bom 7. December ift mir ein neuer Beweis biefes Boblwollens. Allerbings find bie politifden Begebenheiten burch bie finbifden genealogifch= bynaftischen Belleitaten eines fonft fo vorsichtigen und meltflugen Konige\*), wie burd ben gemalttbatigen Schritt im Often \*\*), für ben es gewiß einen anderen Ausmeg gab, fo midtig und gutunftichmanger geworben, bag auf 3hr nabes Bertommen, an beffen Birtfamteit ich trot aller rudwirfenben Epicyflen noch immer bie Schwachheit habe ju glauben, nicht mehr ju rechnen ift. Die Lage ber Dinge im norbliden Deutschland wird immer bebenflicher, fie wird es noch mehr werden. wenn man bei Ausiduß=Boriagen bebarrt, fie im Grubjabr ausführt, bie teine Erwartung befriedigen, und bei bem freien Betitionsrechte und ber Art befrittelter

<sup>\*)</sup> Louis Philippe's. Es find bie im October biefes Jahres ge-fchloffenen "Spanischen Beiratben" gemeint.

<sup>\*\*)</sup> Der Wiberruf der Berträge, welche die Unabhängigleit ber Republik fracfau geschgert hatten, durch die Uebereintunft vom 6. November 1846, worin die der Schupmachgie, Angland, Preußen und Ocserctioh, dem letztgenannten Staate die Einverleidung Kraftung purchannten.

Breffreiheit, Die boch burchgebrochen ift, Die Regierung in ernfte Berlegenbeit fegen merben. 2Bo nicht eine Erfte Rammer ift, auf bie man in echt monardiiden Staaten einen erlaubten Ginfluß ausuben fann, fällt bie Sould von bem Nichterfüllen allgemeiner Bolfsmuniche auf bie erecutive Dadt allein. Denten wir uns bagu ein Corpus, in bem bie Bofener Brovingial-Landftanbe benen bom Rhein ober bon Bommern entgegenfteben. und Minifter, Die biefe Berhaltniffe burch emige Rega= tionen und calmirende Mittel gu beberrichen mabnen tonnen. Der Dismuth mird bier berborbringen, mas wir überall feben, mo bie politifden Elemente nicht weise, wie in England, begrundet find, die ultra bemos fratifche Barthei wird fich mit ber ultra ariftofratifden Barthei verbinden. 3ch fann mir eine allgemeine Bolfevertretung nicht anders benten, als bag man ben Staat, nicht eine einzelne Proving ober einen einzelnen Stand reprafentirt. Und wie leicht ichien fich alles biefes gu lofen bei einem fo eblen, geiftreiden, ju allem Großen und Schonen fo geneigten Konig, ber burch Berftanb und Gemuth bober ftebt, als alle bie mittelmäßigen Meniden, die ibn umgeben und die feine volltommene Molirtbeit muniden. Die perfonliche Liebensmurbigfeit bes Konigs gegen mich ift mit jebem Tage im Buneh: men, aber nie ift es mir gelungen, über bie constitutionellen Borbaben und bie polnischen Birrniffe ein Bort außern ju konnen. Es giebt mohl wenige in biefer Brandung ber aufgeregten Beit, Die tiefer als Gie und ich beflagen, bag ein folder Monarch fo verkannt burch bie Geschichte geben wirb.

Empfangen Sie meinen innigsten Dank für die Hilfe, die so der Mrs. Sadise und mit leisten. In dem hiltorischen Theile viele liefer Jülfe noch mehr bedürfen. Welche gehässige Interpretation H. Balülere einem Bildt von mit zu geben hosst, verkepe ich nicht. Ich lach eine Bildt von mit zu geben hosst, verkepe ich nicht. Ich lach leige den Murray offen und bitte Sie instandig, mein ebter Freund, den Brief zu lesen, ebe Sie ihn siegeln und mit den Probebogen, die der Mrs. Sahine bestimmt sind, abschäufen. Ich habe von etwas Schnupfensieder gelitten, bin aber jezt besser und über die öffentlichen Angelegenheiten oft sehr entmutssigt.

Die hohe Achtung, die Hr. Whewell einschift, macht, daß ich gewiß mich nach Mitteln umfehen will, seinen Bunich") zu erfüllen. Ich werbe mit Ende mich berathen, der sehr praktijch und in England mehr beliebt ift als ich. Die Jisliertheit von Suffolf ist freilich traurig, aber sollte Mr. Whewell nicht selbst alle Jahre (einige Zeit) in seinem Landige zubringen, jo daß der Beodachter von der hohen Geistigkeit eines solchen Mannes Gewinn zöge? Luffen Sie ja Mr. Whewell meinen guten Willen vereichern. hat er nicht gesagt, auf wie viel Jahre der Beobachter seine Seele verfchreiben soll? Auch ich flage



<sup>\*)</sup> Der befannte Master of Trinity College in Cambridge, Dr. Whewell, hatte gebeten, ihm einen jungen beutschen Aftronomen zuzusenden.

wie Longman, bag bie Englander noch immer 3br großes, vielumfaffenbes agoptifches Bert nicht gang um= faffen tonnen. Aber ich verftebe, wie Rrafau und Bhilae fich feindlich entgegen fteben. Lepfius bringt allmälig burch die biefige Finfterniß, burch bie Bermirrung, melde philologiide und biftorifde periabrte Borurtbeile bervorgebracht baben. Das verbanten wir wieber 36= nen: ich freue mich, es von ben Dadern predigen gu tonnen. Die materiellen Schabe, Die wir 3brer Lepfinsiden Erpedition verbanten, find bfad mebr werth, als die wichtige Reise gefoftet bat. Auch Dar Duller. ben ich ichon in Baris gefeben, erfreut fich Ihres Schuges, beffen er fo febr bedarf. Die 25 Eremplare ber uralten Rigveda, die ich geforbert und vom Ronig als munblich beriprochen glaubte erlangt ju baben, bat ber Cab. Rt. Illaire wieber auf 20 berabgufeben gewußt. Seitbem ber alte philologifch gelehrte und afthetifch gebilbete Geb. Cab. R. Duller bas Cabinet verlaffen bat, giebt es feine Stugen mehr fur wiffenicaftliche Unternehmungen, ba ich ben Bortragen fremb ftebe. Beibe Abtheilungen find jest unter bie gwei fogenann= ten Cabinets - Minifter Thile und Bobelidmingh gefommen. . . . . Frau v. Bulow, welche bie biefige Gefellichaft fliebt, lebt mit ibrer liebensmurbigen und gablreichen Familie in Botsbam, wo fie ben gangen Binter bis jum Tegeliden Aufenthalte ju verleben gebentt. Sie hat viel Rummer jest. Bas fie bat Botsbam mablen laffen, ift bie Berbeiratbung ibrer alteften

Tochter mit einem Officier bon bober Bilbung, bem jungen Loën, Sobn eines Deffauer Bofmaricalls. Diefer Schwiegersobn bat ein febr ernftes Nervenfieber. Er war icon in ber Befferung, und feit vorgeftern bat fich ber Buftanb wieder verschlimmert. Das Unglud verläßt bismeilen nicht ein und basfelbe Saus. 3ch mar geftern in Botsbam und fann verfichern, bag 3br fo freundliches Anbenten meiner Richte\*) febr mohl gethan bat. Sie ift icon Großmutter von 2 anmuthigen Rinbern. Much die Pringeffin von Preugen, mit ber ich beute noch in Charlottenburg gemefen (bei ber Rönigin allein, ber Konig jagt 3 Tage bis Mittmoch bei ber Bergogin von Sagan, und in 8 Tagen jagt er wieber 3 Tage in Merfeburg, mehr Berftreuung fuchend, als aus Freube an ber Sagb!), - bie Bringeffin von Preugen bat mir aufgetragen, Sie, mein theurer Minifter, ,,innigft gu grußen und Ihnen ju fagen, wie febr fie Ihrem Saufe bleibend bankbar bleibe, wie tief in ibr bas Unbenten gemiffer ernfter Gefprache gewurzelt fei". Der Ronig ift gludlicher Beife febr enticbieben für ben birecten Sandel; auch mit Gerolt, ber aber nach ber leibigen biefigen Sitte nie gu einer Confereng gugegogen worben ift, febr gufrieben; aber es giebt Minifter, bie meinen, bie Bolitit muffe fich nicht um ben Sanbel fummern. Roch ift Alles unentschieben. Ronne und bas neugefchaffene Sanbels : Umt, bas febr nublich fein tonnte,

<sup>\*)</sup> Frau von Bulow.

hat nur ben König für fich. Ruhne, Bobelichwings za arbeiten gegen Ronne und Gerolt. Ich ichreite Ihnen frei über ben Zuftanb ber Dinge. Mit alter Anhanglichfeit und Freundschaft

Ihr

M. Sumbolbt.

49.

Berlin, 13. Januar 1847.

3ch mage es wieber, mein ebler, vieljähriger Freund, Ibnen 2 Briefe offen einzulegen, Die Ihnen gewiß beibe angenehm find. Gie baben mobl bie Bewogenheit, 3br Siegel aufzuhruden, ftatt meiner etwas unwiffenben Abreffen an Gir David Bremfter und Bbewell andere beutlichere bingufügen gu laffen. Durch Ihre Gute babe ich von bem liebensmurbigen Sabine ben icon gebrud= ten Anfang bes Cosmos Th. II erhalten. Die Ueberfegung icheint mir lebendig und febr angenehm. Empfangen Sie meinen innigen Dant fur 3bre baufigen fo autigen Senbungen. Pringeffin v. Br., Die ich geftern fab, trägt mir (fo foll ich fagen) fuße Erinnerungen für Gie auf. Gie miffe Richts bingugufugen, als baß fie Ihren Schmers und Ihre gerechten Beforgniffe theile, auf eine fichere Belegenheit warte, Ihnen Gelbft gu idreiben . . . 3d bin nicht im Stande, Ihnen von bier etwas Bichtiges ju melben, ba bie Rufunft mir verhullt bleiben foll. In biefer Lage fucht ein Gin= gelner ba thatig ju fein, wo man bas meniaftens immer noch geiftige Intereffe unferes eblen Ronigs benugen tann. 3d weiß, wie febr bie Eröffnung bes Barlamente Sie, theure Ercelleng, beichäftigen wirb. Den= noch mage ich eine bringenbe Bitte an Sie. Bollenben Sie Ihr icones Unternehmen fur ben portrefflichen Prof. Schwarte, es ift ein Sprach= und auch ein theo= logifches Intereffe, es gilt bie Renntnig eines fo ehr= murbigen alten coptischen Dentmals driftlicher Religion. Die Atademie hat nur COO Thaler gegeben. Din. Cichborn ift febr gut gefinnt für bas Unternehmen, bat aber feine Ronds. Soll Schmarte Etwas leiften und ein Jahr bleiben, fo muß ber Ronig ju jenen 600 Thalern noch 1400 Thaler guidiegen. Der Dann muß reifen und leben. Bir gewinnen bie Sache nur, wenn in berfelben Beit, ju ber Schwarte und ich bem Ronig idreiben, ein Bripatbrief von Ihnen an ben Ronia anfommen wirb. Bare es Ihnen möglich, biefen, trog Ibrer unendlichen Geschäftigfeit, bis 15, Febr. gu ichreis ben? Das Berg bes Konigs ift gang wie ehemals gegen Sie hingezogen; aber fprechen Sie ben Buichuß bon 1400 Thalern aus; obne 2000 Thaler fann bas Unternehmen nicht forgenfrei gebeiben. 3ch weiß, Sie gur= nen mir nicht für biefe Qualerei.

Mit inniger Anhänglichkeit und Freude, Ihr ägyptisches Berdienst auch in dem puritanischen England so erkannt zu wissen, verharre ich bankbarst

der treueste Ihrer Freunde

Ml. Sumboldt.



Frau v. Bulow hat jest weniger Besorgniß für ben typhustranten Schwiegersohn, ben lies benswürdigen jungen Leopold v. Loën: aber fie hat ihn 40 Tage in Todesgefahr gesehen.

50.

Potebam, 21. April 1847.

36 darf es wohl wagen, theuerste Ercelleng, Ihrem wohlwollenben Schube einen fefr ausgezeichneten jungen Phypiter, ben Doctor Karften, freundschaftlicht zu empfesten. Er ift der Sohn des durch feine metallurgischen Schriften berühmten Geb. Oberbergraths Karften in Berlin. Der junge Mann beschäftigt sich viel mit technischer Chemie, und Sie werben, Berehrter Freund, ihm besonders wohlftatig werben, wenn Sie ihm Zutritt zu Cammlungen von Maschinen verschaffen.

Mit innigfter unverbrüchlicher Anhanglichkeit

Al. Sumboldt.

51.

Botsbam, 26. April 1847.

Mein theurer, innigst verehrter Freund! Der Zeitpunft und der Ort, von dem aus ich Ihren dies Lebenszeichen gebe und mich in Ihr mir so liebes Andenten gurüdruse, rechsfertigen den Laconismus, zu dem ich gezwungen bin. Seitbem die vortressliche Königin noch nicht ganz hergestellt ist, um sich nach Potsdam zu übersiedeln (es wird wohl den 6.—7. Mai geschehen tonnen), gebe ich mit bem Ronig allein ein= ober ameimal wöchentlich nach Botsbam. Seine Beiterfeit ift unvermuftbar, und die politifde Reisbarteit, wie ich Ibnen mit Freude fagen tann, ift im Abnehmen. Wenn man, wie Gie und ich, lebbaft mit bem Rubme eines fo bochbegabten rein menidlichen Ronigs beidaftigt ift, wenn man fo febnlichft ibm allgemeine Anerkennung munichte, fonnten die Ergiefungen bes Bergens am 11.\*) nur ichmergen. Ich mar jugegen. Die Befturgung mar allgemein, felbft bei benen, welche an ber außerften Grenge bes Ariftocratismus fteben. Alles, mas vermunben mußte, mar jufammengebauft, und bei bem Ginbrude, ben die aufgestellten Brincipien machten, blieb für ben Ginbrud, ben fonft immer bie eble Freimutbigfeit bervorbringt, fein Raum. Bei biefer allgemeinen Berftimmung (mas man Ihnen Entgegengefettes barüber gefdrieben haben fann, ift eine reine Dhtbe) ichien ber Anfang ber ftanbifden Berbandlung febr gefahrbrobenb. Die Birklichkeit ift gludlicherweise weit binter ben Beforgniffen jurudgeblieben. Fürft Golme und Bobelichminab baben fich geididt und mit lobenemertber Mäßigung benommen. Die Opposition ift febr anftanbig gemefen. Ginige Manner (Bederath) haben mit Talent gesprochen. Die Antwort bes Ronias auf bie Abreffe ift vortrefflich. Dan ift aus bem ftarren Dog=

<sup>\*)</sup> Ronig Friedrich Bilhelm's IV. Rebe bei Eröffnung bes "Bereinigten Lanbtage".

matismus herausgegangen, hat von Bibungsfähigkeit gesprochen, Beriodicität verheißen. Wie das Aztent geschät ift, kann es nicht ausgeführt werben. Man kann nicht das Unmögliche möglich machen — aber mit Rachgiebigkeit und Mäßigung in den Forderungen können voir, ich hoffe es, zum Ziel kommen. Die Grenze, die man glaudt ziehen zu können zwichen constitutionellen Zufländen und dem zusammengefezten Organismus, welchen das Patent verheißt, ist sower das ziehen. Es wird noch manche neitung geben, aber der der der wird nicht der die Koffinnungen. Zeder muß dahin streben, ihm die Zage zu erleichtern, damit Wien und Vetersburg nicht triumphiren.

3ch lege Ihnen, theurer Freund, eine Antwort an Pr. Albert offen bei. Sie siegeln dieselbe, ehe Sie sie niegeln dieselbe, ehe Sie sie niegeln dieselbe, ehe Sie sie niegeln dieselbe, ehe Sie mir um's Herz ift. Auch für Lyell liegt ein Brief bei. Des Kopten Businse sind alse Chant sie sigrem Einfusse) erfüllt worden. Berzeihen Sie die Berspätung seines Briefes. Der Brief war bei einer früheren Reise unter meinen Bapieren verstedt liegen geblieben. Ich sie find ein gebrauchen, aber in Stolzenfels wohnen, wohl erft im Juli. Der König tommt auf seden Fall zur Kevue an

<sup>\*)</sup> Profeffor Schwarte's. G. Brief 49.

den Rhein, die im September stattsindet. Der Königin Reise ist ungewisser. Möchte ber König Sie doch am Rhein sehen können. Es ist mein innigster Bunsch, hatte er Sie doch vor dem Winter geschen!! Mit Prinzessin v. Pr. rede ich oft von Ihnen. Sie leibet viel moralisch, da ihre Ansichen so ganz verschieden nind von den Ansichen derer, die sie sie nicht begreisen wollen. Sie reibt sich auf, weiß auch eine gewisse hollen vollen. Sie reibt sich auf, weiß auch eine gewisse hertigkeit nicht immer zu mäßigen. Ihr großes Berdienst ist die freie Erziehung, die sie dem Sohne giebt, seine wortersliche . . . . . Curtius ihn umgiebt. Meine innige Berebrung der theuren Ministerin.

Ibr dankbarer

Al. Sumboldt.

Pr. Albrecht geht im Juni nach Betersb. Die scheinbare Annahreung von Rußland an Frantreich wird hier als Drohung für gewisse möglicherweise eintretende Fälle gegen uns gehalten.

Berfönliche Spannung nimmt zu, au milieu de toutes les apparences de courtoisie extérieure. Die Heftigkeit bes minist, gewöhnlich mäßigen J. des Debats hängt mit bem allen ausmunen.

Suchen Sie ja Griechenland gu fcugen !!

Constitution-hill\*), 18. 3uni 1847.

Die unerschöpstiche Gute und Freundlichteit, mit ber Sie, theurst Excellenz, jedem wissenschaftlichen Unternehmen in Deutschand, Italien und Sngland Ihren mächtigen Schuz verleihen, giebt mir die hoffnung, daß Sie dem Ulederbringer diefer Zeilen eine freundliche Aufnahme gemähren werben. Doctor Reinhold Ross außgen-Altenburg widmet sich mit vieler Auszeichnung bem Studium bes Sanscrit und jest vorzüglich den Sprachen von Dektan und Seholon. Er gelt mit einer Teinen Unterstügung seiner kleinen vaterkandischen Regierung jest nach London, wo er glüdlich wäre, eine Stelle als indo-germanischer Hauslehrer (zu finden,) und später die nur zu oft gesuchte Gelegenheit einer indischen Keise wünsche.

Mit aller Berehrung und Liebe

Al. Humboldt.

<sup>\*)</sup> Das Tertium comparationis spifchen Sanssouci, wo beise Briefeng efchiechen jet fein schient, und der Bent feinstent Constitution-Hill in Loubon — einer langs bem St. James' Parf schrenben Straße, welche am Salas bes Serzogs von Wellington münbet — ift nicht leicht zu finden. Man wird fich erinnern, daß das Königliche Batent, durch welche der Bereinigt Landbag ufnammenberufen wurde, im Gebruar biefes dagtes erging; — und zugleich daran, daß der 18. Juni der Jahreftag von Waterloo ist.

#### 53.

Montage (Botebam, im Juni 1847?).

3d theile fo mit Ihnen bie bobe Achtung, Die Berr Thomas Phillips verbient, bag ich Sie, verehrter Freund und College, bitte, ihm biefe Beilen nicht mitgutheilen, weil ich Ihnen freier ichreiben barf. Die Beidnungen find von geringerem Berthe, weil fie teinen reinen mericanischen Styl zeigen und man beutliche Ginwirfung ber Spanier barin entbedt. Wenn man an altmericanische Gemälbe gewöhnt ift, fo fällt ber Unterfchieb auf ben erften Blid auf. Die Figuren find bier ichlanter, mit ausgebrüdten angeschwollenen Dusteln, mit richtigeren Berhaltniffen. Dem Ronig fiel bies wie mir im erften Augenblide auf. Das bagu geborige Dis. mag intereffant fein, ich weiß nicht wer Tovar Selbst Brescott citirt ibn nicht. Das Mis. 311 forbern halte ich für febr unrathfam. Belches Intereffe fonnte bie Atademie haben, für ihr eigenes Gelb fich in eine folde mericanische Bublication einzulaffen. Die Forberung icheint mir fonberbar, ja febr inbiscret, weil bafür "bie Rueignung" verheißen wirb. Mit ber melt= bekannten Historia natural y moral von Jose Acofta ift es febr unnug bas Dis. ju vergleichen. Acofta ift eine Art phyfitalifder Erbbefdreibung! Dein Urtheil ftimmt alfo gang mit bem von Prof. Bufchmann.

Mit freundschaftlicher Ergebenheit

A. Sumboldt.

54.

Sanefouci, 28. Juli\*) 1847.

Der Ronig unterftutt auf mehrere Jahre bie Reife eines recht ausgezeichneten Drientaliften (Gemititers) bes Dr. Dieterici, ber ber grabifden Diglecte megen einen Aufenthalt in Cairo und Jerufalem machen wirb. Der junge Reifende ift ber Sohn meines Freundes, bes Geb .= Rathe und Univerlitate Brofeffore Dieterici, ber an Sofmann's Stelle Director bes ftatiftifden Bureau's geworben ift. Der Sauptzwed ber Reise ift Lepfius' Bunich, bem berühmten Arabiften Dr. Lane in Cairo einen beutiden Bhilologen jugufdiden und gane ju veranlaffen, fein ungeheures Sprachleriton arabifder Brimitiv = Mundart womöglich in Breugen berausgu= geben. \*\*) Much arbeiten wir baran, bag ber portreffliche Rofen, ber im Caucafus mar, und feit Bulom's Tob in Conftantinopel jum Abidreiben gebraucht, von Canis total vernachläffigt wirb, ju Lane nach Cairo gefanbt und bei bem agyptischen Confulate angestellt merbe. Sie, mein ebler Freund, ber Sie in England, wie

<sup>\*)</sup> Dumbold's Datum lautet: 28. Juni. Der Schreibfehler ift leicht ju heben, ba weiter unten bas Jubengefet ale eben veröffentlicht bezeichnet wirb.

<sup>\*\*)</sup> Bunsen hat sich, bem hier geäußerten Bunsche humboldt's und anberer Freunde gemäß, redich bemüht, doch vergebiich. Dan vergl. des herrn Ed. Bm. Cane seit 1863 in London erscheinendes Bert: An Arabio-English Lexicon.

in Italien, in der volkreichen, wie in der ewigen Stadt der geborene Beschier aller geschichtlichen, philosopischen und sprachphilosopischen Studien sind, Sie schenken gewiß auch dem ägyptischen Keisenden Dr. Dieterici Ihren wohlwollenden Rath. In dem Judengeige" hat uns das Culturs-Ministerium eben gelehrt, daß Juden nicht einmal extractionare Professione der Geschichte, der hebnischen griechtigten Mythologie und der orientalischen Sprachen sein können. So Sichporn und Brüggemann. Es ist ein trauriger Justand wenn ein ganges Bolf in seiner gesstigen Bildung hoch über der des Ministeriums sieht.

. Mit alter Freundschaft und Verehrung

Ihr

getreuester Al. Humboldt.

Der König fommt morgen Mendb von Breslan (Entfüllung des Monuments Fried.'s II.) und Erdmannsborf jurüd. Die Königin, deren Gefundheit leiber noch gar nicht fest ist, reiset 10. Juli nach Dresben und Jidl. Der König wird sie einen Theil der Reise begleiten und hierber jurüdsommen, eine Keine Reise nach Doberan machen und 25. Sept. in Münster ober Coblenz sein. Ich benke immer Ihnen durch

<sup>\*)</sup> Gefet über bie Berhaltniffe ber Juden, vom 23. Juli 1847. Briefe A. von humbolbe's an Bunfen.

so einen Hoftalender zu gefallen, theuerste Excellenz. Die Eroberungen der republikanischen Menetlanen mißfallen mir höcklicht. Ich weiner die ihnen alles Unglück in dem tropischen Mexico. De leur abandonne le Nord, wo sie dann ihr verruchtes Stlauenwesen verbreiten werden. Haben Sie Reumont's süßliche Rechfertigung der Jestuiten gerlesen? Ganganelli's Briefe! — Sine herrliche neue Kunstepoche beginnt hier durch die Uebersiebelung von Kaulbach, die wir unsern eblen König verdanken. Welch eine berrliche Schöpfung, sein Carton vom zerftöhrten Thurmban und der Bölferzerstreuung.

#### 55.

Sansfouci, 3. October 1847.

Mein verehrter Freund! So sehr auch die Jahreszeit vorgerüdt ist, so trete ich voch morgen meine Reise
nach Paris an, nachem ich 3 Tage bei meinem alten
Jugendreunde Mendelssohn in Horchheim, Coblenz
gegenüber, verlebe. Meine Abreise hat sich verspätet
durch eine heitige Erkältung, die ich mir in Sanssouci
sich bewohnte während der Abwesenheit des Königs die
seuchen sogenannten Reuen Kammern) zugezogen, dazu
wollte ich die lezten Blätter des zweiten Theils des
Cosmos noch selbs bier corrigienen, was auch geschen
ist. Der Rückfunst des Königs so nache, mutze ich
biesen erwarten. Wenn man 1769 geboren ist, darf
man nicht vom Herbst zum Frühjahr ausschieben. Paris

ift mir nicht blos eine nothwendige Erheiterung, ba ich bier bas belaftigte Abrek-Comptoir bes Lanbes bin, ich will auch Ibeen und Thatfachen gu bem 3. und letten Banbe bes Cosmos einfammeln. Darf ich Sie gebor= famft bitten, theurer Freund, Die anliegenben Bogen bem portrefflichen Murrap zu übergeben und ibm in meinem Namen für bas mir fo wichtige Gefdent ber "Expedition nach bem Gubpol" gu banten. Band II. bes Rosmos wird gewiß por bem Ende biefes Monats erideinen, baben Gie aber bod bie Freund: icaft für mid. Murray und Cabine ernft gu erinnern, baß Nichts von bem 2. Banbe englifch fruber ericeine, als ber Band in Deutschland taufbar ift. 3d bleibe 21/2-3 Monate in Baris, und meinen erften Brief erhalten Sie von baber. Der Ronig ift wie immer in ber unbefangenften Froblichkeit mieber getommen. Bon allen Berfündigungen ber Zeitungen, bem Abtreten bes Miniftere Thile, ber Minifter : Brafibenticaft von Bobel: idwingh, ber Anftellung von Savigno ale Brafibenten bes Staatsratbes balte ich alles für fpatere Reiten aufgeboben. Bobl nur Duffling mochte abgeben und burch Bfuel erfest merben. In ben conftitutionellen Dingen fdreitet nichts pormarte, entwirrt fic Richts.

Dit alter unverbrüchlicher Anbanglichfeit

Ihr

Ml. humbolbt.

Meine Berehrung ber Frau Ministerin. Schwarte, bem Sie einen fo iconen Birfungsfreis eröffnet, ift gewiß in voller Arbeit. Lepfius' Berausgabe ift gefichert.

56.

Baris, 8. November 1847.

3ch benuze ein freundliches Anerbieten von Guiget, mein theurer, vielfähriger Freund, um Ihnen aus der großen Babel ein Zeichen des Lebens und der Anhänge lichteit zu geben. Der zweite Theil des Cosmos ist endlich in den letzten Tagen des October bei Cotta erschienen, und ich stehe zu Ihnen, daß Sie das anliegende Exemplar, das einzige, das ich bisher grieben, sir Sedine recht bald in die Hande von Murcap legen. Es würde mich sehr de gleich von Murcap legen. Es würde mich sehr des sieden von Werten est in da ben ich der Denne Sie inen Wisch auf den Inhalt diese zweiten Bandes p. 532 ") wersen wollten. Ich bies hier, um Materialien zu dem letzen ganz wissenschaftlichen Theile (Ausführung, Entwicklung) des Malurgensähes) zu sammeln bis Ende der wiedelung des Naturgensähes) zu sammeln bis Ende des

<sup>&</sup>quot;) p. 502 enthält um das Indateverzichnis des zweiten Bandes, dumbolt lennte überzagt jein, abs Bunfen fich durch einen Blid in dasselbe zum Leien des Bandes im Zufammenhang werdiere lösten würde, namentlich der "Gefähigte der hyhssigigen Weitens schammes". Im Einzelmen hatte Umien, das können die damals anweienden Hamiltenglieder bezeugen, jeden Gorretturbogen ber Schlierischen liberizigung mit unerwühlichen gleise mährend der Abendhumben burchgeschen, unter steete Vergleichung mit den Ansbänerbogen bed beruften Leienings.

Jahres. Der Ronig municht, bag es nicht langer fei. Er ift bon ber rührenbften Freundlichfeit fur mich, ben Greis von 1769! Er bat eine Mebaille auf ben Ros= mos ichlagen laffen, bie ich Ihnen von Berlin aus mit bem Cosmos ichiden werbe. Sier ift alles gespannt auf bas barbariiche Unternehmen gegen ben Sonberbund. Bielleicht ift beute icon bas Blut gefloffen. Bei uns gabrt tiefer ber religiofe als ber politische Unfriebe. Leiber! ift felbft bie Beriodicitat noch immer nicht ausgesprochen. Gludlicherweise bat bie Reise bes Ronigs am Rhein febr guten Ginbrud gelaffen, nur bie Bielefelber Angelegenheit\*) beflage ich tief. Bas täglich mobl= thatiger mirtt, ift bie Deffentlichkeit ber Juftig. Ubben ift ber einzige Minifter, ber Etwas ju Stanbe gebracht hat. 3ch rechne feft auf bas eble Gemuth bes Ronias im nothwendigen Bormartsichreiten.

Al. Humboldt.

hier ist wieber gestern ein großer Stanbal gewesen. Mortier, ber Gejanbte, ift aus Gijerlucht toll geworben und hatte zwei seiner Kinber (man glaubt in bojefter Blifich) eingesperrt. Der Bolizeiprafect Gabriel Delessert und Pasquier



<sup>&</sup>quot;) Untiebsame Demonstrationen im Bickefelb, welche ich scharft Mackregeln und Kunglerungen König örbeich Milhestellen ist. jur Bolge hatten, beschäftigten damale die Gemilicher auf das Lebaltelle. Der Ernst undsolgender Erzignisse hat die, Bickefelber Angeleguschet "im Berzegsfengleit gebracht.

haben die Kinder befreit und ben Bater in eine maison de sante bringen laffen.

Botebam, 8. Juni 1848.

### 57.

Mein vieliabriger, bodverebrter Freund! Der Reffe eines Mannes, ber mir febr lieb ift, beffen Befin= nungen fo ebel als feine icopferifden Talente groß: artia find, ber Reffe von Meperbeer bringt Ihnen biefe Beilen. Sie enthalten eine Bitte. Der febr junge Reisende, ber febr gute claffifche Studien gemacht, fic aber bem Sanbeleftanbe midmet, beift Georg Beer. Gein Bater bat bas Berbienft gemeinschaftlich mit Brofeffor Mabler eine portreffliche Mondfarte angefertigt und mit vieler Gelbaufopferung publicirt gu baben. Die febr opulente Familie ift burd große patriotifche Boblthatigfeit, die fich auf alle Religionsvermandte ausbebnt, wie burd gaftfreundliche Aufnahme aller fremben und einheimischen Belehrten und Runftler in ber reigenben Billa im Thiergarten berühmt. Der junge Denich wird nur wenige Monate in England bermeilen, gur Bollenbung feiner geiftigen Ausbilbung. Gie merben mich febr verpflichten, theurer Freund, wenn Gie bem jungen Beorg Beer Ihren Sout und einiges Intereffe identen wollten.

Liebenswürdige und recht lebendige Eindrücke von Ihnen haben wir in diesen legten Tagen durch ben rücktehrenden, Ew. Excellenz so dankbaren Prinzen von Preußen

empfangen. Ich tann diesem Briefe nicht mehr anvertrauen, als den erneuerten Ausdruck meiner tiefen Hoch det ung für Ihre Gefinnung, Ihr edles, freies, fräftiges Wirken. Ich gebore nicht zu benen, die verzagen, wenn sie die freien Institutionen erlangt, die wir beide, Sie und ich, immer herangewünsch. Wöge man von oben herad lebhaft sühlen, daß die Racht, die jezigen anarchischen Justände zu beseitigen, nur in der National-Berfammlung, so untietelligent und unersahren sie auch ist, gefunden werden könne.

ben tonne. Mit der unverbrüchlichsten Anhänglichkeit und freundsichgilichen Berehrung

Al. Humboldt.

Darf ich Sie bitten, die Einlage an Fürst Metternich ju schieden. Sie betrifft ben Orben pour le merite dans les sciences!! bessen Ritter er ift.

# 58.

Botsbam, 29. Juli 1848.
3ch hoffe kaum, mein vielfähriger hochverefrter Freund, daß biese wenigen Zeilen eines Genesenden Geie noch in London sinden. Ich sehne mich mehr als irgend Jemand nach Jörer balbigen Herhunft. Wan ist Ihres Rathes bedürstiger als je, damit man nicht mit der Central-Gewalt breche und sich über das Maaß versenten.

einige, in bem, neben ber Erhaltung eines auf große Erinnerungen gegrundeten partiellen Lebens, Die mich= tige Einbeit nach Aufen und in allen generellen inneren Staatseinrichtungen errungen und erbalten werbe. Reue Anfalle von Bedfelfieber mit gaftrifden Complicationen balten mich im Botebamer Schloffe febr ifolirt. 3d gebe noch nicht aus, bin aber in voller Genefung. Es mare mir ein großer Troft, wenn Gie Sich entichließen tonnten, auf einige Bochen gu tommen. Das alte fefte Bertrauen bes eblen Monarchen wird durch Ihre Nabe gestärft und bas Ginverftanbniß über bie ichwierigen Daniiden und Krantfurter Reicheangelegenheiten wird wieberfebren, wenn man bon ben fumbolifden, oft migverftanbenen Rebeformeln bes fogenannten "Aufgebens in Deutschland" abstrabirt. Die icone Rlarbeit Ihres Geiftes tann bier viel Gutes ichaffen in einer Atmofphare voll Riemung, Spiegelung und Luftbilbern, wie es bie Optiter nennen. Ihre vortreffliche Abhandlung über bas philosophische Sprach= ftubium, in ber Gie meinem Bruber ein fo herrliches Denkmal errichtet\*), hat mich gerührt und mit Bewun-

<sup>\*) &</sup>quot;On the results of the recent Egyptian researches in reference to Asiatic and African Ethnology and the Classification of Languages" (Report Brit. Assoc. 1847, p. 254—299). Utderr William von Sumbolite's Ciniciung jur "Ramvi Spradje" gebraucht Bunfen ben Anebrud: "Its researches belong to the calculus sublimis of linguistic theory."

berung erfüllt. Gie baben ben großen Begenftanb biftoriid und tief philosophisch jugleich aufgefaßt! Empfangen Gie meinen innigften Dant. 3ch merbe vieles baraus für bie mit ben Sprachstämmen fo innigft verbundenen Menidenracen benugen fonnen. Der portreffliche (toptifche) Schwarte ift voll Dant und Rübrung über Gie, theuerfte Ercelleng, gurudgefommen. Es ift eine fonberbare, aber febr ebele beutiche Menfchennatur. 3d bin fo unbeholfen, Bentland's Abreffe nicht lefen ju fonnen. 3ch flebe um balbige Beforgung meines Briefes, ba ich Bentland um fcleunige Erlauterung ber munberbaren Rablen bitte, bie auf feiner berrlichen. bon mir langft erfebnten Rarte bes Sochlanbes von Bolivia fteben. Man lieft auf ber Rarte fur bie Berge, bie bober als ber Chimborago find, fur ben Gorata 21286, für ben Mimani 21149 engl. Ruß, ba nach Bentland's früheren Ungaben ber Corata 25249, ber Mimani 23999 engl. Ruß batte. Der Chimborago bat nur 21423 feet. Bielleicht ift es blos ein Fehler bes Rupferftedere.

Ich wage es, so ruhmredig es klingen mag, Ihnen 2 Exemplare ber Rosmos-Medaille zu feiden. Sie haben wost die Liebe für mich, die eine ju behaften, die andere gelegentlich an Mistreß Sabine zu schieden. Die Zeichnung (Composition) ist vom König, die Ansführung der Zeichnung von Cornelius. Das Bruftbit ist venig ähnlich. Rommen, kommen Sie nur ja, wenn auch nur auf wenige Wochen. Ihre Ankunft

wird mich innigft erfreuen. 3ch febe feineswegs fcmarg in die Butunft. Cimmerifd wird in ber Bolitit nur bas, mas man fich icheuet flar aufzufaffen, ober gar nur halb will. 3ch arbeite, trop meiner jest oftmaligen phyfifden Leiben, ftreng und fleißig an bem legten Banbe bes Rosmos und jugleich an einer gang umgearbeiteten vermehrten britten Ausgabe meiner "Anfichten ber Natur". Empfangen Sie, Berehrter Freund, Sie und Ibre liebensmurbige Ramilie, ben erneuerten Musbrud meiner innigen angeerbten Berebrung. Lepfius arbeitet mutbig und mit gludlichem Erfolge. Auf Babelsberg ift man Ibnen febr ergeben. Unter ben Gelehrten und Runftlern berricht bittere Roth; in bem Minifterium "pas d'excès de calorique". Doch bangt bie öffentliche Stimmung von ben Clementen ber Beiftigfeit und bes Befühllebens ab. Das follte man nicht vergeffen. Die Jugend ift eine uralte in Revolutionszeiten oft etwas unbequeme, fich immer erneuernde Institution, Die fich nicht fupprimiren laft. Dagu ift fie eine gebeime Gefellichaft, die fich untereinander verfteht von ber Rema jum Tajo, vormals bas Bublitum genannt. In Frantreich verbankt man etwas Rube ber afrifanischen Bartbeb. MI. Sumbolbt.

59.

Botsbam, 22. September 1848.

Benn ich, theuerfte Ercelleng, Ihnen bies Beichen bes Lebens und ber unberbrudlichften Buneigung gebe, fo ift es nicht um von politischen, b. b. unvollendeten Dingen ju melben. Unfer neues Minifterium unter General Bfuel's Borfig ift noch nicht gu Stanbe. Ernennungen find gang unparlamentarifd, ber Berfammlung fremb, Gidmann, Oberpraf. Bonin aus Magbeburg. Graf Donhof ichmantt, ob er annimmt, fein Berhaltniß ju unferem trefflichen Monarchen, beffen Individualität er gar nicht fennt, wird ichwierig fein. Bfuel ift menigftens liberaler als bie eben genannten, ein Mann von Geift und Muth, aber burch feine lebenbige Shantafic oft verführt. Man glaubt viel gu forbern, im Sall ber Beigerung ftreng ju handeln. Moge man endlich einmal eine flare Anficht ber Gegenwart und beffen haben, mas man erzielen foll, bier und in bem wichtigen Berbaltniß ju Frankfurt. Das bloge Sonobethun über bie Baulsfirche führt bom rechten Wege ab. Der blutige Auftritt bort ift febr traurig, tann aber uns erfprieglich merben, menn im Barlamente etwas Ernftes gegen bie Clubs und gegen bie Maueranichlage unternommen wirb. Schaffen Sie, mein edler Freund, ber Gie biefen Waffenftillftanb nicht gefdloffen baben. Deutschland einen ehrenvollen Frieden. Brangel, burch feine Gitelfeit recht . . . . . am Tifche bes Ronigs, übt mobitbatigen Ginfluß auf bie Truppen und auf alle Maffen aus. Wie febr muffen Sie mit mir ben ichnellen Tob bes gemuthlichen und talentvollen Schwarge (bas erfte Opfer ber Cholera) bebauern. Und die vielen berrlichen Arbeiten (wohl

800 abgeschriebene Seiten von toptischen Sanbidriften), bie nicht verloren, aber unbearbeitet bleiben, in einer Beit, wo fein Staatsmann bie Spur eines menfchlichwiffenschaftlichen Intereffes zeigt, wo feiner beareifen will, baß man auch mit geringeren Mitteln nach mehreren 3meden qualeich binarbeiten tann. Die Bittme bes ungludliden Schwarte ift in ber größten Durftig= feit. Möchten Gie, theurer Minifter, bod in Ihrem nachften Briefe ben Konig wenigstens ju einem außerorbentlichen Geschenke (und maren es auch nur 100 Thir.) anmahnen tonnen! Lepfins bat eine fleine Erbolungereife nach Frankfurt a. D. gemacht und bat es gludlicher Beife bor ben Morbicenen verlaffen. Sonds bes großen Bertes, bas wir ebenfalls Ihrem ebeln Ginfluffe verbanten, find für bas nachfte Rabr noch immer nicht gefichert, aber mit Sanfemann's 206= gang wird wohl bas Saupthinderniß gehoben fein: Der junge Brugich (faum 20 Jahre alt), beffen fleine Schrift: Scriptura Aegyptiorum demotica Sie boch gewiß befigen, bat die große Freude gebabt, baß in Rellplegab (Breland) ein Dr. Ebward Sindes\*) (fo lefen wir), ber eine Abb. on the enchorial language of Egypt in ber third Number of the Dublin University Review 1833 berausgegeben, ibm ein großes Entguden über feine

<sup>\*)</sup> Dr. theol. E. Sinds, ein geschrter Geiftlicher ber angli- fanifden Rirche in Irland, befannt ale Argyptologe.

lebrreiche und grundliche Arbeit in einem Briefe ausge= brudt bat. Das Eremplar ber trefflichen Schrift Phys. Geography von Mrs. Somerville, bas ich empfangen und mit großem Rugen gelefen, bat mir große Freude gemacht, um fo mehr ba ich es gewiß Ihrem Bohl= wollen für mich verbante. Benn Gie Gelegenheit finden, bie berrliche Frau wiffen gu laffen, welche bobe Achtung ich für jebe Ihrer Arbeiten empfinde, fo mare es mir febr angenehm. Bu meiner großen Bermunderung ichict mir ja fo eben ein Gr. Benry Bohn eine 3. neue Ueberfegung bes 2. Banbes meines Cosmos, bie in ber Standard library ericeint. 3ch bin por menigen Tagen in mein 80. Sahr getreten und empfinde einiges Boblgefühl, baß gerabe meine legte fast mehr literarifche als miffenschaftliche Arbeit in bem Lanbe hober Intelligeng, in England, wo ich oft und lange fo unliebevoll bebandelt worden bin, foldes Intereffe erregt. Möchte ich boch in meinem iconen Baterlande noch eine Reit froberer Ausficht erleben, eine Regierung, Die eine conftitutionelle Gefebesform und bie Ginbeit Deutschlands, bei ber bon bem partiellen Bolfsleben fo viel als moglich gerettet wird, ernfibaft wolle; jest aber haben wieber gang ben bochften Ginfluß Rauch und ber Sof= maricall Maffow, über martifche Ebelmann-Anfichten fich nie erhebend! Darf ich Gie wieber mit einem Gruße an Bentland beichweren, beffen Abreffe ich nie lefen tann. Der Bofe antwortet mir nicht über bie Berghöben feiner neuen Carte, viel niedriger als ber

Chimborago, niedriger als er fie und feit 18 Jahren gegeben und fie in allen geographischen Buchern versbreitet find.

Mit alter Anhänglichkeit und freundschaftlicher Bersehrung

Ihr

Al. Sumboldt.

Aus Paris wird mir geschrieben, man wolle ben italienischen Congreß (si congrès européen il y aura) nach Genf, ben banischen nach Hamsburg (!) hinspielen.

60.

Mittwoche (Berlin, ju Anfang 1849).

Wem die Natur Leben, wie Ihnen, verliehen hat, met der Greund, an den kann man auch, unter dem Orange der drei großen politischen Bewegungen, die auf Ihnen lasten, eine rein wissenschieft, menschliche Bitte richten. Mögen Sie einen freien Augenblick sine den, um die Anlage, wenigstens Resselbed, Strief zu lesen. Aufträge der Art geben Sie Sich gern Gelbs. Es gilt den Centralpunkt der gangen europäischen Aftronomie, und bieser Centralpunkt fällt leider! in das "meerumssoffene" Streitland.

Mit bantbarer Freundschaft

Ml. humboldt.

61.

Berlin, 6. Dars 1849.

36 rechne ju bantbarft auf 3hr unverbrüchliches Bohlwollen, Berehrungswerther Freund, um mir nicht erlauben ju burfen biefe Reilen einem febr achtungs: merthen Manne, bem Oberamtmanne Brebn aus Rabeburg, ju geben. Er begiebt fich nach England, um ausgezeichnete Engineers, Maubslen, John Benn, Miller und Roversbill, an die ich beshalb gefdrieben, um bie nuzbare Anwendung eines neuen, wie er glaubt, febr economifden Brincips (marmer Luft als Mafdinen= fraft) ju befragen. herr Brebn ift von Soumader in Altong und ausgezeichneten Bhpfitern in Riel und Berlin mir bringend empfoblen burd Siderbeit bes Charafters und miffenicaftliden Scharffinn. Bei Ibnen, theuerfte Ercelleng, wird er fich auf meine Bitte gewiß einer nach= fictevollen Aufnahme ju erfreuen baben. 3ch bin in marmer Correspondeng mit ber febr gebildeten Brofefforin Schwarte, um ju versuchen, ihr gur Berausgabe ber wichtigen Manuscripte bes leiber! Dabingefdiebenen mittelft ber Afabemie nuglich ju werben. Moge es mir gelingen.

Meine innige Berehrung Ihrer Familie und besonders freundliche Gruge Ihrem Sohne! Geben Sie uns Banenfrieden.

Al. Humbolbt.

62.

Berlin, 4. Upril 1849.

Grlauben Sie, theuerste Ercellenz, daß mitten unter ben Bedrängnissen ber Kalierdeputation ich Sie in meinem Ramen und bem unseres trefflichen Rauch mit ber Bitte belästige, durch Bermittlung Ihres sit mich immer so freundlichen Sohnes, einem jungen, sehr talent-vollen Bildhauer, herrn Julius Hahnel aus Sachsen, die Eclaubnis zu verschaffen, in dem zoologischen Garten nach dem Leben Thiere zeichnen zu können. Her haben dem Gefen Thiere nach dem Gefen Thiere flunglicherei fünstig auch ben geschen auf Reisen geschickt, um ihn bei seiner Kunstgeferrei fünstig anzustellen. Er ist ein bescheidener sehr ausgezeichneter Mensch, der sehr characteristisch mobellirt. \*)

. Mit unverbrüchlicher Anhänglickfeit und Berehrung Al. Humboldt.

63.

Berlin, 2. November 1849. Die Gile mit ber uns, von Dresben gurudfehrenb, ber vortreffliche herr Fairbairn, ber Schöpfer ber

<sup>\*)</sup> Das hervorragemde Zolent bes hier empfohlenen Künstlers (gegenwärtig, so viel uns bekannt, in Lauchhammer) ift in Deutschaft micht allgemein gerug bekannt. Bunsen begeugte ihm ein besonderse Wohlmouten: Es mag gestatte sein, an biefer Eeftle ben Auspiruch bes erfen unter ben jehet sebenden nglichen Bitbhauern, nämtlich fl. Woollen unter ben jehet sebenden nglichen Bitbhauern, nämtlich fl. Woollen einer den geschänert, ber vor Jahren Salparl als ben bebeutenden Thier-pier durfestler beziehingten, welchen die Wibhhauerung ibeste füberhopt zu den Phieripen bode jählen bütsen.

riefenartigen Tubular : Bruden, verlaffen will, nothigt mich, Ihnen nur mit wenigen Beilen fur Ihren berrlichen, vertrauensvollen Brief vom 12. October gu 3d fann Ihnen nicht genug banten, baß Sie uns die Befannticaft eines fo einzig mertwurdigen, fenntnifpollen, allgemein geachteten, milben und beideibenen Mannes verschafft haben. Die Brojecte ber Rettenbruden, bie Gerr Fairbairn für febr icablic balt, find für ben Rhein und bie Beidfel por zwei Monaten allerbings icon faft genehmigt (vollzogen), aber bie Anwesenheit bes berühmten Mannes, Die wir Ihnen verbanten, bat boch einen fo tiefen Ginbrud auf ben Sandelsminifter Gerr von ber Bendt gemacht, bag er in feinen Rettenbruden-Brojecten ericuttert ift. Er bat fic burd Dollmetider viel und wohlwollend mit herrn Rairbairn beidaftigt und ibn felbit nad Botsbam begleitet, als gestern biefer bei bem Ronig gur Tafel eingeladen murbe und bas Modell wie alle Beichnungen ber Tubular Bridges bis 1/26 Uhr Abenbe porlegte. Als herr Fairbairn ankam, bin ich gleich nach Berlin geeilt, um ihn und feine Familie und ben febr liebens: murbigen Berr Borner, Cobn bes Aftronomen ber frusensternischen Beltumfegelung, ju besuchen und meine Dienfte angubieten. Der Ronig mar bamals viele Tage auf der Jagd am Barge. 3ch rieth baber Berrn Fairbairn, ber icon ben anbern Tag abreifen wollte, von Dresben noch auf zwei Tage wieber hierher gu tommen. 3d mußte gewiß, bag nach Ihrem mir fo warm Briefe M. von Sumbolbt's an Bunfen,

ausgebrudten Buniche, ber Ronig gleich am Tage nach feiner Rudfunft nach Sanssouci und ber Abreife ber Ronigin nach Wien (bie man viel migbeutet) Berrn Fairbairn empfangen werbe. Go ift es benn geftern geicheben. Der Konig mar über bas Betragen bes Mannes entgudt, und herrn Fairbairn bat nicht minber bas freie, fo natürlich bergliche Benehmen bes Ronigs angesprochen. Der Ronig freute fich bagu febr Berrn Borner ju feben, ba er ben Bater, als er in Ronigs: berg, von Rugland nach Burich beimfebrend, fennen gelernt, und ibn auf einem Bilbe ber frusenfternifden Reife ale Benbant gur Chimborago = Reife im Berliner Schloffe bat contrefeien laffen. Die Familie, Die ich beute in einer Stunde wieder erwarte, um die biefigen Schlöffer ju feben, reift ben Abend nach Oftenbe ab. Bas aus ber Annahme ber Antrage befinitiv merben wird, ba ber Ronig feinen perfonlichen Cinflug barauf ausubt und ber Minifter von ben Baurathen bin- und bergegerrt wird. liegt für mich leiber noch in großes Duntel gebult. 36 thue alles mögliche, um die grengenlofe Feftigfeit bes verftartten Bellengemebe-Spftems in flares Licht ju fegen. Ihrem Gemuthe muß es wenig= ftens angenehm fein, bei biefer Belegenheit wieber von mir ju boren, bag, wenn auch Ihren und meinen politischen Anfichten in biefer gefahrvollen Beit viel entgegengegrbeitet wird, bod bie Anbanglichkeit und Barme ber Freundichaft bes Ronigs fur Sie bie alte Das Benehmen ber beutiden Regierungen, bie

fred Berfpredungen brechen, bie fie eben eingegangen, unterirbifd ebrlofer mublen als ie bie Blutrothen gethan, ja fich nach Unruben febnen, um öfterreichische Truppen aus Borarlberg ober Bobmen ju erlangen, idneibet ideinbar alle Soffnungen ber Berftanbigung ab. Benn aber in unferm Ministerium, in bem feine leitenbe, confequent ftaatsmannifde Ibee auftaucht, fic Abneigung gur anbringenben Reaction erbalt, wenn man nach constitutionellen Formen bie Rammern functioniren läßt und nicht ber roben materiellen Dacht alles traut, fo muffen bie mit Blut befledten Beitungen bes Guboftens und ber fubn bort ausgesprochene Abfolu: tismus boch julest bas beutiche Bolf und bie Regierungen burd bie Dacht ber Meinung Breufen guführen. Bas ben brobenden alten Bund obne Bolfsbaus betrifft, wie ibn bier unter bem Banner ber Rreuggeitung (bes ..... Ungebers) eine fich religios buntenbe Barthei beran municht, fo fage ich mit Radowis "man muffe fein Saupt in Schaam verbullen". Alea jacta est. Meine 80 jabrige Befundbeit balt fich feft und unterftust meine nachtliche Arbeitsamfeit. 3ch brude jest fleißig an bem 3. Theile bes Cosmos. Sonberbar, baß ich noch tein Eremplar ber "Ansichten" englisch gefeben. Dem munberbaren Adspects-Titel batte ich Fragments ober Views into Nature ober irgend etwas anderes porgezogen. 3d fann nicht glauben, baß, fo viel von Biffenicaftlidem aud in bem Bude enthalten ift, ein fo rein auf beutiche Gefühlsmeife berechnetes

Buch in bem ftrengern englischen Sinne Antlang finden tonne. Möchten Sie boch vor bem verfängnissollen Erfurter Parlamente uns bier (ber König gebt damit um, bis Neujahr zur größten Betribniß der gebesten zeitfargen Minister im Stadtschlosse in Botsdam zu roohnen) auf 14 Tage mit Ihen erfrischen. Ich lasse wie den erfrischen. Ich lasse wie den der Knschen bei der Kremplar ber Anscheten hier habe, heute Mbend noch ein Exemplar in Berlin für Sie in Fairbaitn's Hände legen. Ueber das Boostwooden, das man jeht meinen Besteungen in allen Theilen der großbritannischen Bestyungen bezeigt, bin ich innigst dankbar. Mit alter Berehrung und Liebe

## Alexander von Sumboldt.

Lepsius schreitet sehr fort in seinen trefflicen Arbeiten. Es war aber ein Rampf nöthig, um das Geld jur herausgabe ju erringen. Bei bem Minisierium ist feine Uhnbung des Gedankens, daß es für die öffentliche Stimmung nicht gleichgültig sei, wenn 5000 Künfiler darben, und verloren geht, woran man früher aus gestigem Interesse gearbeitet.

3ch lege bas Blatt bei, dos ich veranlaßt wurde für ein Album zu schreiben, das in dem Schloß von Weimar in den mit Malereien ges schmidten, Goethe, Schiller, Wieland und herber gewidmeten Saal gelegt worden ist. Es sollte das Blatt als Einleitung des Albums bienen.

Die in ihrer Gesundheit und ihren Gesühlen ericutterte Pringesin von Kreußen gedenkt Ihrer oft mit Wärme. Auf den Pringen haben die Begebenheiten gut gewirtt. Sein Benehmen ift voll Würde und Milbe der einreißenden Reaction entgegen. Die Gerlach's tommen näher: Hannibal ante portas. Aber der eble König hält seil an leinen Berheißungen für Deutschland, wenn ich nicht beitse Wänisch und höffnungen vertwochsele.

#### 64:

## Botebam, 14. November 1849.

36 hoffe, theuerste Excellenz, daß mein letter sehr ausführlicher und freier Brief durch den trefflichen Hernalbaitdirn in Ihre hande gefommen ist. Ich in heute veranlaßt, einmal wieder unbequem bittend bei Ihnen aufzutreten, um Ihrer hulb und Ihrem besonderen Schute einen juurgen überaus ausgezeichneten Gärtner, Decar Hannen nur empfelben, den die Regienzug auf ein Jahr nach England schick. Er hat viele Jahre lang in unserem botanischen Barten unter Link und Kunth (zwei Kamen, die in Berlin geachtet sind!) die schwierigken Culturen geseitet und aus Belgien dem Berliner Garten wichtige Pflanzensenwonnen verschafft. Er ist wissenschilich so gebildet, daß man mehrere seiner Berichte jeht druden läßt. Da ihm leider! sür das Jahr nur 200 Thr. zugewiesen sinh so mus er,

um in England ju leben, fich um eine bezahlte Gehülfenstelle bewerben. Hinc meac lacrymae.

Wie foll Ihnen, Berehrter Freund, die Wiffenschaft warm genug banten fur bas, mas Gie ber beutiden Ebre in ber Tichabreife verschafft baben. Wird man benn nicht endlich einmal allgemein erkennen, mas es beife. Breufen burd Den reprajentirt ju feben, ber. wenn er allein, auch ohne feinen officiellen Titel auftrate, durch Umfang bes Biffens, Beiftestraft und Baterlandsliebe eine bobe Stelle befleiden murde. Reben Solftein und allen Meerumfloffenen, für die wir die Grobbeiten von Jodmus und Pfordten einerndten, haben wir jest ein zweites Sautubel, Medlenburg, bas albernfte aller beutichen Junterlander. In einem Reitpuntte, mo mir unfere Stellung nur durch ben Contraft mit ber Defterreichischen Zwingberrichaft erhalten und erweitern konnen, wo man ben beutichen Barlamentemablen guftimmt, ift jeber Rudichritt boppelt gefabrvoll. Der phantaftifche Großbergog von Strelik nennt ben eblen, jungen Großbergog von Schwerin einen rothen Demagogen. Er batte feit bem 18. Marg feinen Ruß in bas biefige verruchte Land fegen wollen. Seit 3 Tagen bauft er auf bem biftorifden Sugel. \*) . . .

Für ben edlen Creuzer, bem mit so wenig geholfen ware, habe ich mit großer Barme gesprochen, aber teine Entscheidung erhalten tonnen. 3ch laffe nun bie

<sup>\*)</sup> Sansfouci.

Sache noch einmal durch Illaire vortragen, wodurch dann Olfers (dem einigen, mit dem der König über Mitäufe entscheidelt) der Weg geöffnet wich. Ich höre, daß meine Ansichten der Natur, von denen Ihnen Fr. Fatrbairn ein Exemplar muß überreicht haben, wohlwollender in England aufgenommen worden sind, als ich höffen durfte; benten Sie daß heute, am 14. Now, ich noch immer tein Exemplar der engl. Ausgabe geleben habe. Mit aller hingebung und Treundschaft Ihr. An und oblot.

Der hof zieht balb in bas hiefige Stabtichloß (wo ich wohne). Erft ben 3.-4. Januar zieht er nach Charlottenburg, leiber! nicht nach Berlin.

Die vortreffliche Königin hat, etwas Erkältung abgerechnet, die zu sichnelle Reife in das constitutionelle, Wassenvordlande") sehr gut ertragen. Werner joll sich im Wassenvordlehr iehr mahlerisch ausnehmen. Der König ist vie immer wohl, heiter und hochbegeistigt, liebenstwürdig, auch freier als die, welche ihn umgeden und einzuengen streben.

65.

Magbeburg, 14. September 1850.

Ich schreibe biese Beilen an einem ernsten Tage, an meinem vorsundssutlichen 81. Geburtefeste, einer Zeitsepoche, in ber, zwar durch die Gnade Gottes einer

<sup>\*)</sup> Deftreich!

unbegreiflich feften Befundheit und großer Arbeitsliebe genießend, ich boch in etwas trubem Ernfte in mich binein und um mich ber blide. In einem folden Reit= abidnitte bentt man an bas Benige, bas man voll= endet, man bentt an bie politifden Bebrangniffe und Elendigfeiten ber Beit, an Alles, mas ein Menich meiner Farbung feit 1789 gemunicht, und mas, obne es aufrichtig zu erlangen\*), man fich erichwert bat. 3ch fdreibe Ihnen, theurer Freund, aus Magbeburg, wohin ich mich auf ein paar Tage ju meinem febr verständig freige= finnten Reffen, bem Generallieutenant Bebemann, bem Schwiegersobn meines verftorbenen Brubers, begeben, um bie Langeweile eigentlicher Geburtstagsfeier gu bermeiben. Wenn ich Ihnen fo lange nicht geschrieben, jo lange nicht fur bie Freude gebantt babe, bie Sie mir burd bie Befanntichaft vortrefflicher Manner verichafft baben (bie aber freilich, nach ber jegigen Gitte bes ichnelleren Lebens, nur wie flüchtige Schatten borbeis wandeln, verschwinden, wenn man eben beginnt fie liebzugeminnen), fo lagen zwei Urfachen gum Grunbe. Roch immer nicht burch bie an "Provisorischem" über= reiche Bergangenheit gewißigt, barret man immer auf bas endliche Gintreffen gewiffer Begebenheiten, bie ben emigen Unbeftimmtheiten ber Benbelbewegung Ginhalt thun follen. Man barret, um fich auszusprechen, aber (ich erinnere an bie Caffeler Buftanbe, an Saffenpflug's

<sup>\*)</sup> Dier icheint ein Schreibfehler vorzuliegen.

Unthaten) gu ben icon angehäuften Unbeftimmtheiten tommen neue, wirkliche, ober von Characterlofigfeit benutte Motive bingu. Gine noch wichtigere Urfache meines Bogerns aber, war bie leiber getäuschte Soffnung Ihres Rommens\*), die Erwartung endlicher mundlicher Ergiegung. In bem Bewolf, in bem ich lebe, ichien mir eine folche Ergiegung ein inneres Beburfnig, ju jedem Berftandniß muß man weit ausholen, wogu ber Briefmedfel in biefer Reit wenig geeignet ift. Wite fonnte ich die Bartbeit ber Beweggrunde tabeln, bie Sie, verehrter Minifter, fo fonell gur Rudfehr bewogen baben, wie fonnte ich es, ber ich eben erft burch ben Aufenthalt, ben Gie unferm eblen Rauch fo liebevoll . in Ihrem Saufe gegonnt hatten, ein Bild von Ihrem Samilienglude erhielt. Unfer trefflider Ronig, bas einzige unverbrüchlich reine Gemuth in bem Gewölf bas ich oben nannte, ber Ronig bat Ihren Motiven volle Gerechtigfeit wiederfahren laffen, aber (ich fann es aus vielfachen berglichen Meußerungen gegen mich ichließen) er batte fich febr gefreut, Sie endlich einmal wieber gu feben. 3d babe auch bie Somade gebabt ju boffen, b. b. gu mabnen, es fei erfprieflich von anderer Luft angeweht ju merben, - über bas ungludliche, fo acht

<sup>\*)</sup> Bunfen hatte am 2. Auguft einen einwonaflichen Urlaub angetreten, um in Bonn einige gelehrte Freunde jur fperchen. Ernfliches Unwohlsein verantigte ihn, ber dringenbfen Einladungen nach Berlin unerachter, bereits vor Ende feines Urlaubes gu feiner Familie nach England gutchufcher.

beutsche Solftein-Schlesmig, bas uns boch etwas naber ale bie Chinesen liegt. - über bas beutide Barlament in Erfurt, welches burch fentimentale Lapidarinichriften energischen Lobes nicht von ber Berwefung gerettet wirb. - über bas uns taglich ichnobe verbobnenbe, auf bie Rertrummerung jeder conftitutionellen, reprafentativen Berfaffung (Gefammt-Rugland) binarbeitende Defterreich, -Die marnenbe, fraftige, burch tiefe Sachtenntnig ge= leitete Stimme eines Staatsmannes ju vernehmen! 3ch babe bie brei vitalen Bunfte genannt, beren feiner allein behandelt merben barf, von beren gegenseitigem Reflexe bie gang vernachlässigte, für nichts geachtete Bolfsstimmung abhängt - und wie wichtig muß bies lette Glement gu einer Beit erscheinen, in ber ber Breugifche Staat fich aller außeren Alliang (ben Leinfaamen von Budeburg abgerechnet) entfrembet bat. Die einzige politifche Freude, welche ich feit Jahren genoffen, verbante ich Ihnen, Ihrer fpontaneen Energie bes Characters. Das Richtunterschreiben bes Brotocolls\*) wird wie ein Leichtpunkt in ber Geschichte bafteben. Ein foldes Gefühl baben ber Ronig, und ber eble, burd Erfahrungen, Aufenthalt in Ihrem Saufe und Erweiterung bes Sorizonts erleuchtete Bring von Breufen in vollem Maake mit mir getheilt. biefen, mich in ber furgen noch übrigen Lebensipanne

<sup>\*)</sup> Ueber Schieswig-Polstein. Man vergleiche in "Buufen's Leben" Buufen's Brief an Julius hare vom 31. Juli 1850.

tief bewegenden politifden Dingen mar meine Soffnuna. menn Gie bier batten vermeilen tonnen und mollen. noch auf etwas untergeordneteres, rein wiffenschaftliches, aber auch menichliches gerichtet. Bitterer, unfere Regierung nicht ehrender Geldmangel wird unfere trefflichen Landsleute bruden, wenn ne bom Gee Tichab aus weiter nach Gud-Dit vorbringen follen, mo bas eigentliche Intereffe ber iconen Erpedition erft beginnt. Der Ronig nimmt, von Reugierde getrieben, einen marmen Untheil an bem Gelingen, aber allen meinen Aufforderungen ju rettenden fruben Belbfendungen aus bes Ronigs Chatulle, aus ber ju nicht gar wichtigen Untaufen oft Musgaben von 1500-1800 Thir. (ich neme nur bie fleineren Summen) gemacht werden, bleiben ohne Erfolg. Es tritt nicht bas Gefühl inftantaneer Roth ein. die Reifenden find bem Ronige perfonlich unbefannt, von bier aus und burch mich find bagu 3meifel über bie Sicherbeit der Bablung in fo unbefannten Regionen. Durch Sie, mein edler Freund, tann nach ber Rennt: niß, die ich von bem Charafter bes Konigs und feiner Borliebe fur Gie babe, ber Schat unausbleiblich und ohne Biderwillen geboben merben. Der Ronig ift von der Leichtigfeit überzeugt, mit ber Gie nach jeder Gegend von Afrita burd bie englischen Confulate bon Tripoli und Murgut Geld beforbern tonnen. ben Sie es nicht über Sich geminnen, in einem Brivatbrief an ben Ronig einige Erinnerungen an bie beutschen Reisenden, besonders an bas Intereffe einzuflechten,

welches bie muthvolle Singebung berfelben bei auf bie Meinung einflugreichen Berfonen in England fortbauernd errege. Wollten Sie nicht hingufügen, bag "auf ben gall, bag (wie Sie fürchten mußten) es Ihnen nicht gelinge, Lord Palmerfton gu neuen Gelbfendungen jenfeits bes See's Ticab ju bewegen, Sie burch einige . einfache Borte autorifirt murben, obne weiter angufragen (weil eine eintretenbe Belegenheit benutt merben mufte) aus ber Gefanbtichaftstaffe eine Summe von 800 Thalern (1000-1200 Thir.??) vorzuschießen, bie am Enbe bes Jahres aus ber Chatulle burch ben Geb. Rammerier Schoning erfest murbe. Gie faben fich gu biefem Borfdlage burch Ritter und Sumbolbt gebrangt, ba bie Berliner geographische Gefellichaft ihre Fonds burd frühere Unterftugungen gang ericopft babe. Die Sulffofigfeit, in ber man bie beiben Reifenben wiffe, murbe, ba Alles, mas fich auf biefe bezoge, fo fcneller Beröffentlichung ausgefest fei, einen unbeimlichen Effect machen". Burnen Gie nicht über bie Bubringlichfeit, mit ber ich fo betaillirt ein Beilmittel vorzuschlagen mage! Trog meiner nachtlichen Arbeitsamkeit, bie ich bei nicht beiterer innerer Stimmung fortfete, ift mein aanger britter und letter Theil bes Rosmos, bie weitere Ausführung bes allgemeinen Raturgemalbes (bie ipeciellen Ergebniffe ber Beobachtung in bem Bebiete fosmifder Ericeinungen) enthaltenb. nicht fertig. Der Theil gerfällt in zwei Salften, ben uranologischen und tellurischen Theil; ich merbe baber.

von ben Buchhändlern und bem Bublifum gebrangt, Aufang October Ihnen nur die erfte Salfte (17-20) Bogen bes aftronomischen Theils) zaghaft überreichen fönnen.

Ml. humboldt.

Der König ift (iehr wohl und überheiter) auf einige Tage jum Manoeuver in ber Gegend von Frantsurt a. D. Ich hoffe bie (Marifau ju nahe) Excursion nach Erdmannsborf tommt nicht zu Stande. — Ich siehe, daß Sie die Einlage, einen Brief an die Königin von Frankreich, recht sieher beforgen lassen.

66.

Berlin, 15. Marg 1851.

Seneral Radvoiss, unser ebler gemeinichaftlicher Freund, hat mir in Ihrem Ramen ein sinniges köstliches Geschächt, mit einer Unterschrift von Ihnen, vom Tage, "an dem die Ueberfehung des aftronomischen Theils des Kosmos vollendet war". Ich weiß, theurer Minister, was auch zu diefer Uebertragung in's Englische ich Ihrer Anhänglichelet, Ihrer aufopfernden Gite verdaufte. Wie soll ich Ihren lebendig genug sagen, daß ich tief gerührt bin! Man bedarf biefer Art gemütslicher Compensation in einer Zeit, wo einem von so vielen andern Seiten trübe um daß herz sill. Daß der treffliche Krapf (ein wundern den wunder

barer Contraft mit bem bier nur ju geehrten Bublaff!) mit feinem furgen Aufenthalte gufrieben gemefen ift, freut mich unendlich. Ich berühre nun einen anbern Bunft, in bem mir bie Bermittelung febr ebrenvoll ift\*), bie 2 Manner betrifft, welche bie bochfte Achtung berbienen, bon benen einer, Baagen, mein perfonlicher Freund ift. . . . Wer murbe nicht gern thun, mas Bring Mbert felbft municht! Die Schwierigfeit liegt aber barin, bag ber Ronig in allen biefen Inbuftrie-Sachen, in allem mas die Ausstellung betrifft, teinen Ginfluß ausübt, befonders nicht gern einen auf ben Sanbel8= minifter ausubt, ber eigenwillig nur feine Leute (bie ber reinften Brofa) ausfucht. Gebenten Sie an Dr. Rairbairn und die Tubular-Bridge! Es fommt bagu. bağ ber Ronig leiber! (ohne bag ich ben Grund bavon babe abnen fonnen) wenig Reigung für unfern Baggen bat. 3d babe es, feit feiner Rudfunft, nie babin bringen tonnen, ob er fich gleich gemelbet, bag er gur Tafel mare gelaben worben. Dit Ritter Reufomm, ber smar endlich einen preuß. Orden erhalten, ift, ba er fein Breufe ift, bas Berftanbniß mit bem Sanbelsminifter noch ichwieriger. Glüdlichermeife geben alle menichliche Dinge in ben galvanischen Metallreis, in

<sup>\*)</sup> Bunfen hatte humboldt's Bermittelung erbeten, damit dem Direttor Bagen und bem Componiften Neufomm bon Siiten Prengens ein offigieller Auftrag bei ber im Mai 1861 ju eröffinetben Belt-Ausstellung zu London ertheilt würde. (S. auch Brief 67.)

Beld aus. 3ch flebe alfo, mein theurer Freund, bag Sie mir gewogentlichft recht balb ichreiben (wenn Ritter Reufomm obnedies nach London tommen wird, baber teine Roften macht und für ibn nur honoris causa etwas gu negociiren mare), wie lange für Dr. Baggen bie Geidmorenen-Sunction bauern muffe, und mas für Reife= gelb gur gangen Expedition, bin und ber und bortiges Beben, bier gu forbern fei; benn bag in London megen ber Beurtbeilung en glifder Runftfachen bon ben Gintrittsgelbern etwas vergutet murbe, lagt fich nicht benten. Dein Freund Baagen ift Familienvater und nicht bemittelt. Da ber Ronig gar nichts und Di= nifter b. b. S. wenig und nur ben von ihm Gemablten wird geben wollen, fo furchte ich Gefahr, fobalb ber Belbpuntt nicht rein aufgeklart ift. Schreiben Sie, theuerfter Minifter, mir etmas Aufflarenbes barüber und geben Sie ber Sache baburch einen machtigen Impuls, daß Gie in einem Brivatbriefe an ben Ronig ber Borliebe bes Bringen Albert für unferen Baagen und beffen Senbung ermahnen.\*) 3d arbeite febr fleißig. Drs. Cabine, bie fo portrefflich und bod in großer Gile bie Ueberfetung ju Stande gebracht, foll fur bie lexte Salfte bes 3. Theils bes Cosmos bie Bogen eingeln und nach Bequemlichfeit erbalten. Dan brudt in

<sup>\*)</sup> Bagen wurde bem Buniche Sumboldt's und Bunjen's gemaß amtlich nach London geschickt und verlebte baselbst mehrere Monate im hause bes ihm befreundeten Gesandten.

Stuttgart fleißig, ba aber alle Geiten voll Rablen find, fo brauche ich viel Correctur, und bas macht Aufent= balt bei ber Entfernung. 3ch bin bierber gebannt und bin trube über bas, mas ich im 81. Jahre erlebt! Gie, ebler Mann, ber Gie noch tiefer fublen, weil Gie eingeweihter find, Gie leben boch gerftreut burch alles Große, mas bort geichaffen wirb. Sier wird Alles enger und enger. Bier Monate bettelt man bei ben Miniftern, um einem großen von Gauß bemunderten mathematifden Talente (Gifenftein) 500 Thaler wieber ju icaffen, bon benen man bem Durftigen 200 geftrichen: ich fege mich gern jeber humiliation aus, aber ich bettle vergebens. Der Ronig ift wie immer vom ebelften Gemuthe und Bollen, geiftig begabt wie feiner, bas Erhabene und Soone fublend in Runftwerten wie in menfolichen Großthaten recht ferner Gefdichten - aber bie nabe Bergangenbeit und bie nuchtern erfaltenbe Gegenmart haben ibn verftimmt, ibm bas Bertrauen genommen gu ber Menichbeit, ju ber Reinbeit jedes lebenbigen Aufftrebens ber Nazionalgefühle. . . .

A. humbolbt.

Mochten wir boch bald etwas von Ihrem Alterthum feben! — Sir Billiam hooters tübetanischer Brief und feine Freundlichteit für mich (wir sind vertraut, feitbem er in Island war und bort einen republ. Aufrufr erlebt) hat mir bie angenehmsten Eindrude gemacht. Wie glüdlich würde ich mich fühlen, wenn Sie mir ein Baar freundliche Worte von Sir John herschelle werthaffen könnten. Er muß doch meinen Brief mit dem deutschen Exemplar erfalten haben. Jede Seite ist der Ausdruck meiner Berebrung. Fast jeder seiner hingevorfenen Gedanken ift benugt worben.

67.

Berlin, 16. April 1851.

Mein vieljähriger, ebler Freund! In ber truben Reit, in ber man frob ift in ben ichmachvollen alten Bundestag ju treten, - beffen Eriftens man fo lange geläugnet, um nicht äydwood Babapot in bas einige Gemeinwesen Deutschlands aufnehmen ju muffen, - ift es beruhigender andere Berhaltniffe gu berühren. Sie miffen, melde innige angeerbte Freundicaft mich mit bem vielfeitig gebildeten, grundlichen und geiftreichen Baa'a en verbindet. Gie batten, wie es Ihre Urt ift. und wie es Ihnen in Lepfius berrlicher Erpebition, in ber Reife nach bem Tidab-Gee und fo vielen anbern Dingen gegludt ift, eble Abfichten mit Reutomm und Baagen. Der lettere, gang ohne bes freundlichen liebensmurbigen Mannes Sould, aus Grunden, die ich nie errathen, vielleicht wegen alten Sabers mit bem abfoluten Birt, gebort leiber! nicht gu ben Borlieben unferes theueren Monarden. Er wird nie gefeben,

felbft wenn er aus ber Frembe tommt, mo er einen glangenben Ramen fich erworben. Das bat mich nicht abgehalten, ber Jury marm angurathen, ibn gu empfehlen. Da alle irbifchen Bestrebungen in ber Brofa bes Metallreizes endigen, fo mar nichts ju erlangen: "es bange ja allein vom Minifter von ber Bendt ab. ber ernenne, ber bezahle und fei bagu wenig lentfam. . . . " Dringend habe ich ju biefem gerebet trot bes compromittirenben Brudenbriefes bes trefflichen Schonfinbes. Gifige Ralte, Die Ernennungen feien gefcheben fur Bewerbe und Mafdinen: was nicht induftriell fei, muffe von ber Runftatabemie ausgeben, vom Cultus-Minifter, mir wegen meiner Sarbung eine unbefannte Berfon. Das beift ichlecht negociren und es gefteben. Deshalb babe ich aber nicht allen Muth verloren. 3ch wieber= bole, theuerste Ercelleng, Die Bitte, Die Sache von ber Seite bes Gelbes und ber Dauer bes Aufenthaltes gu beleuchten, besonbers ihr aber irgend eine bestimmte Form bes Untrags ju geben. 3ch habe fo vieles poli= tifche icheitern feben, bas wir erwarteten, bag ich um fo fefter an bas Belingen beffen glaube, moran man verzweifelt. Wenn Sie, mein ebler Freund, in einem Brivatbrief an ben Konig recht warm ben Bunfc bes portrefflichen Bringen Albert, bes Stifters bes großen Unternehmens, aussprächen, bagu bie Gelbfumme nenn= ten, auch bie Form ber Ernennung und ben Effect, ben bes Ronias tunfifinniger Antheil in London machen murbe - pielleicht entidloffe fic ber Ronig ju einer

Aufopferung. Aber fegen Gie ja nicht bie Belbfumme ju flein an; mein Freund ift arbeitfam und magig, aber arm, und es ift beffer, es icheitert bas Project, als bag er in Berlegenheit fomme. Die Konigin mar einige Tage unwohl, mabrend ber Unmefenheit bes griechischen Ronias, ber fein Rind will gefunden haben. Gie wird ben Ronia auf die Resttage nach Botsbam begleiten. bon ba fommt man nach Charlottenburg gurud, mo man, wird ber Bunich bes Minifters erhort, bis Enbe Mai (Ende ber Rammerfigung?) bleibt. Man glaubt, baß Stolberg Minifter bes Saufes werbe, moneben Maffow bas Rechnungsgefchaft ber Domanen behalte. Db mit bem alten ichlauen Fürften geftern auch fein Suftem und bas bes fiamefifden Brubers in Bruffel gu Grabe getragen murbe? 3d glaube an alle Arten ber Auferftehung.

Ml. Sumbolbt.

Ich hatte mit meinem astronomischen Theile einen so offenen herzlichen Brief an Sir John Berchel geschrieben. Sie haben schon so manchen Zauber ausgescht: wenn Sie den berzlichen, mit immer so wohlwollenden Mann doch bewegen könnten, mit I freundliche Zeilen zu schreiben, freundliche, nich lobende. Sie werden große Freunde haben an Br. von Breußen und seiner so edeln und hochsinnigen Familie.

68.

Berlin . 24. Mai 1851.

Gin junger farbiger recht talentvoller Menich, Sohn bes General Binang a mis Beneguela, in bem Rädagogium in Salle erzogen, jezt in Bonn mit Auszeichnung studirend, Chemie und Geognosie, ist eine seltene Erscheinung, eine seltene Forderung ist es auch, daß Sie, theuerster Minister, ihn auf einige Augenblide empfangen jollen. Thun Sie mir die Liebe, da ich ein Freund ber Farbigen bin.

Ml. humboldt.

69.

Botebam, 18. Juli 1851.

Hochverefrter Freund und Gönner! Ich trete einmal wieder bittend vor Sie; bittend in meinem
Ramen und dem meiner liebensdurdigen Richte, der
verwitten Ministerin Bilow. Die durch Musistalent (ichones Stimmorgan) und Sprachfertigkeit sehr ausgezeichnete Tochter der Hauptmännin von Reisbrig,
kehrt, unter der Leitung des Predigers Dr. Kunge, nach
London zuräck, um dort wieder durch Unterricht in Musist und deutscher Sprache nicht bloß sich selbst zu ernähren, sondern auch (wie es ihr früher geglütt war) ihre brave Mutter, die Wittee eines vortrefflichen und lange gedbenten Ofsiziers, zu unterstützen. Pring don Preußen hat, bei Gelegenheit einer Bittschrift, die ich ihm einreichte, mir sehr freundlich versprochen, Fräulein von Reiswig in einem seiner Briefe an S. A. H. den Pring Albert zu empfehlen. Meine Bitte an Sie, sheuerste Excellenz, ift nur, daß Sie die junge Person, bei dem gewagten Unternehmen, mit einigen freundlichmentschichen Worten, die Ihr eine Abreite Gemuth Ihren eingeben, aufrichten und tröften. Ein bloßes Nennen in gesellschaftlichen Zirkeln ist schon eine große Kulfe.

3d fann biefe flüchtigen Beilen nicht ichließen, ohne Ihnen gu banten aus bem Tiefften meines Bergens für bie Befanntichaft mit Judge Charles Daly aus Rem : Port, ber aus Stalien jurudfehrend, vor einer Woche bier burchtam und mir fast einen gangen Tag ichentte. Alles mas Sie mir von ihm verfündigten, habe ich in erhöhtem Daage gefunden. Benige Menichen laffen einen folden Ginbrud bober Intelligens in Dingen großer Weltverhaltniffe, in Beurtheilung ber fceinbar fo entgegengefesten Charafter-Richtungen unter ben Bolfern, melde bas immer enger merbenbe at= lantifche Meeresbeden umwohnen. Dazu, mas bei einem Rord = Rordameritaner fo überans felten, noch feltener ift in bem prattifden Leben eines vielbeichaftigten Rich= ters, fehlt es bem geift- und caraftervollen Manne auch nicht an lebhaftem Intereffe fur bie bilbenben Runfte, ja für Boefie. 3ch babe ibn von ben Gefprachen über Sflaverei, Mormonen und canadifchen Feubalismus auf

bie mir wichtigen Fragen geleitet, ob etwas von der schönen Litteratur eines Bolfes zu erwarten ist, dessen Stiteratur ihren ebessen Produtten nach in einem fernen Lande wurzelt... Ich hobe die Einladung unseres theueren Monarchen, Ihn auf der Reise zu begleiten, aus Gründen der Arbeitsamkeit und aus anderen zareteren Gründen, die Sie errathen\*), nicht annehmen tonnen

## Alexander Sumboldt.

3d babe einen Rummer, von bem ich glaube icon einmal gefprochen gu baben. 3ch will fein Lob als Schriftfteller; aber nicht mehr in bem Andenten eines Mannes wie Gir John Berichel ju fteben, ber mich fo viele Sabre lang mit Freundicaftsbezeugungen übericuttet, qualt mich. Es ift faft ein Jahr, baß ich ihm meinen aftro= nomifden Band mit einem marmen Briefe ge= fandt, ein Buch, bon bem jebe Geite voll bes Ausbruds meiner Berehrung bes großen, burch Bater und Cobn verberrlichten Ramens ift. Much ift mein Buch nicht bon ben ichlechten. Bas fann ibm barin migfallen baben? 3mei Beilen bes Antheils batten mich beruhigt. Bielleicht liegt bas Stillichweigen nur in Beidaf= tigfeit und Ueberfiedelung nach London.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche ben Schluß bes Briefes Rr. 72.

70.

(3n großer Gife!)

Berlin , 12. Muquft 1851.

Mit alter Berehrung und großer, großer Freube über die Fortsehung Ihres herrlichen ag. Wertes, der Urgeschichte der menschlichen Cultur,

Ml. Sumbolbt.

Wir erwarten ben König morgen von einer Reise, die viele verberbliche Illusionen hat vermehren können.

71.

(In großer Gife.)

Berlin, 13. Auguft 1851.

Schenken Sie, theurer Freund, einen Augenblick Audienz einem Mann von sehr ebler Gesinnung, dem reichen Buchhändler Barth aus Leipzig, der eine mahre Providenz der Gelehrten ift, weil er aus intelligenter Liede für dentsches Wissen, ohne irgend Hossung auf Gewinn, große und nügliche Werte herausgiedt. Er verdient die Freude, Sie gesehen zu haben, begleitet von seinem Sohne, Dr. Abolph Barth, einem ausgezeichneten Geologen, Ueberieger der vortrefflichen Phys. Geogr. von Mrs. Somerville.

Ihr

Ml. Sumbolbt.

72.

Botebam, 28. September 1851.

Mein theurer, hochverehrter Freund! Der König hat fich heute Abend erst entschossen, den mit mir bestreundeten hof-Bau-Nath hessel. Ueberdringer dieset Zeiten, zur bald geschlossenen Muskellung (die zu meiner großen Freude in moralischer und technischer hinficht dem edlen Bring Albert so herrlich geglückt ist) zu schieden. herr hesse mit den zierlichen Bautichkeiten waltschaft (nächst im Potsdam und Sanssouch beauftragt, gehört (nächst lifter und Strad) zu den ausgezeichnetsten hiefigen Architekten. Der König, der (was mir schmeichelhaft

ift) bie Barme unferer Freundichaft und die ,. Gleichbeit unferer Karbung" genau fennt, fagt ausbrudlich. "amei Borte von mir an Gie, Berehrtefte Ercelleng, murben bem Reifenben bie erfprieglichfte Empfehlung fein". Diefe Worte tonnen allerbings nur latonifch ausfallen, ba ich furchtbar geeilt werbe. Wenn es nieberichlagend ift, fein Baterland in einer Rrifis, von einseitigen Bartbeimenichen geleitet, begriffen ju feben, bie es unter einem bochbergigen, geistreichen Ronige, in die Abbangigfeit fleiner Bundesftaaten berabzugieben broben, fo ift mein aufrichtenber Troft, Gie in bem Lande gu wiffen, wo 3 bre Intelligeng fo allgemein und großartig anerkannt wird. Das bezeugen bie Befferen, Die von ba ber ju mir fommen. Der Ginbrud ift fteigenb. Unter bie Beften gable ich ben, beffen Befanntichaft ich Ihnen verbante, ben S. Jubge bes großen Staats von New-Port, Charles Daly, mit bem ich wichtige Unterredungen babe pflegen fonnen. Bei bem Antbeil, ben ich an ben öffentlichen Angelegenheiten nehme, erhalt mich bloß nächtliche Arbeitsamkeit in (ich fage nicht beiterer) aber boch befriedigender Beiftesbeidaftigung. 3d babe einfam mit Rauch und Raulbach meinen un= mahricheinlichen 82 jährigen Geburtstag in Tegel verlebt. Ewige catharralifde Unfalle und etwas Dustelfdmade in ben Rugen abgerechnet, erhalten fich bie Rrafte mun= berbar.

Die zweite Abtheilung meines 3. Theiles bes Ros-

biefe Racht ben 32. Bogen. Bei ber großen Daffe von Materialien, die ich gesammelt, und bem 3mede nachstrebend, in bem fpeciellen Theile Die Bielfeitig= feit ber Unfichten (bie pierres d'attente) niebergulegen, bie (ale Anfange ju funftigen Arbeiten) bas jegige Nabrbundert barbietet, babe ich bald eingeseben, baf ich Simmel und Erbe, to may, nicht in eines meiner Bandden jufammengmangen fonnte. 3ch bielt es baber murbiger einer littergrifden Composition, melder bie Gunft bes Bublifums einige Dauer verbeift, einen eigenen aftronomifden und einen 4. tellurifden Band ju liefern. Dann enthalten bie erften 2 Banbe: bas . Allgemeine (ber 1. bas Raturgemalbe, ber 2. ben Refler ber Ratur auf bas Innere bes Menichen) wie die Aufgablung ber geschichtlichen Begeben: beiten, bie ben Bebanten bes Rosmos in Beift und Gemuth, nach Folge ber Sabrbunberte, jum Bemußt= fein und ju anregender Lebendigfeit gebracht baben; ber 3. und 4. Band find bem Speciellen gewibmet, ber Aufgablung von Beobachtunge-Ergebniffen aus bem Bebiet tosmifder Erideinungen. Specielles und bod nicht Encyclopadifches, bas Gingelne aber immer als Theil bes Beltalls, b. b. fosmifc betrachtet. Go ift, wie ich übermuthig und anmagend fagen will, die Architettonit bes unvorsichtigen Bertes, bas meinem Beifte borichwebt. Da es ben Buftand unferes Biffens und ber berridenben, ober besonderer Aufmerffamfeit würdigen, Anfichten über Naturgegenftanbe in ber

Ditte bes neunzehnten Jahrhunderts, ja num erifche Angaben aller Art mit ber größten, bis jegt erlangten Genauigfeit barlegen foll, fo ift jebes Blatt neu geidrieben, taum 2 Monate por bem Drud, mas allein Frijche bedingt. 3ch rebe von ber Redaction; benn im Sammeln ift nichts übereilt, und an bem einzelnen Material ift von mir gefammelt und niebergeschrieben, bom Leben mit Laplace, Arago, Davy und Wollafton an, bis jum Leben mit Beffel, Ende, Argelander und Melloni. Wißbegierbe bat gemacht, bag mobl menige Menichen, 62 Jahre lang (fo weit ift es ber, als Georg Forfter mich in die Borwelt ju Gir Jojeph Bante, Cavendifb, Billiam Berichel führte), fo viel aus bem Umgange berühmter Beitgenoffen geschöpft haben als ich ! Rleif. Babrhaftigfeit und freundlichfte Anertennung bes Berbienftes berer, bie mir gegeben, merben im Tegt und gabllofen Roten mohl nicht vertannt werben. Es ift vorbergufeben, bag bie Berbeigung bes 4. tellurifden Theils mannichfach in einem Ur= menichen bon 82 Jahren wird getabelt werben: ich tann nur barauf antworten, bag ich Anftalt getroffen, wie ber 4., ein wichtiges alphabetifches Sach= regifter enthaltenbe Band bes Rosmos, follte ich an bemfelben fterben, follte Gott mich fruber abrufen, boch nach meinem Tobe febr befriedigend vollenbet merben mirb.

3ch gebe in biefes Detail ein, weil mir fehr viel an bem Urtheil ber burch Geift hochstehenben in einem

Lande gelegen ift, in bem man mir in meinem greifen Alter mehr Rachficht als ebemals gefchenft bat. Bielleicht finden Gie, verehrter Freund, menn bie "Lichtberge"\*) werben weggeräumt fein und fich bie Ungu= friedenbeit gelegt bat, welche alle Breispertbeilungen erregen, etwas Dufe, fich meiner angunehmen und auf "aut englifd", befonders bei zwei fo achtbaren Dannern wie Serr Murray und Longman, bie Grunde gu übertragen, die ich Ihnen bier weitschweifiger entwidelt. als Gie wünschen konnen. Auch von Ihnen, weiß ich, haben wir balb große Arbeiten, Fortfegung 3hres berr= lichen Aeguptens, burch Riniveh erläutert, und Ginica au erwarten! Gie werben mir einen großen Genuß bereiten. Sollten Sie Belegenheit haben, burch einen Marine Difficier bem talentvollen Erforider ber Gub= fpipe Amerita's, Capt. Fibron, meinen innigen Dant ausbruden gu laffen, fo merben Gie mich febr verbinden. Er bat feit 30 Jahren guerft in einem gebiegenen Auffage über oceanifche Ranale meinen Bor= ichlägen über bie Berbindung ber Bay von Cupica, bes fleinen Rio Napipi und großen Atrato, in Borgua über alle andern Boricblage, ein großes Gemicht gegeben! 3ch rebe von Ribron's Abbandlung über Gugia= cualco; Rio San Juan und Laguna de Nicaragua;

<sup>\*)</sup> Anspielung auf ben Ramen bes großen Diamanten Kob-i-nor (Berg bes Lichtes), welcher in ber großen Londoner Ausstellung bes Inhres 1851 gezeigt wurde.

Panama und Chagre; Cupica, Darien und Boccas des Rio Atrato im letten Stücke der Royal Geographical Society.

Empfangen Sie, theuerfte Ercelleng, und Ibre liebensmurdige Familie ben erneuerten Ausbrud meiner bantbarften Liebe und Berebrung. (3ch muß 3bnen allein auch noch bertrauen, bag ich bas Opfer ber Total-Rinfterniß, Die wenigstens furger gebauert, als andere am politifden Borigont auffteigende brobenbe Rinfterniffe, nicht bem Rosmos und einer Rothwendig= feit ungeftorter Arbeit allein gebracht babe. Satte ich bes vortrefflichen Monarchen fo freundliche Ginladung gur Begleitung angenommen, fo murbe ich ibn bon Dangig aus, megen meiner langen Berbindung mit bem bochfeligen Ronig, nach Ronigsberg baben begleiten Auf ben Universitäten und in ben Provingen aber berricht feit bem Abgange bes auch nicht alle befriedigenden Din, v. Labenberg eine gereiste Stimmung. welche mich, in ber naben Umgebung bes Konigs und bei ben Pflichten, die ich gegen ibn babe, nur gu gern Befprache über Gegenftanbe vermeiben laft, bie ich nach meiner unerschütterlichen Uebergeugung nicht per= theibigen fann.)

Ihr

Ml. Sumboldt.

73.

Berlin, 28. December 1851.

36 bin beschämt, Ihnen, verehrter Freund, auf zwei Ihrer liebenswürdigen Briefe von Ende Nov. und

19. Dec. erft jest ju antworten. Seitbem ber Ronia in Charlottenburg ift, wird mir bie Beit noch ichmaler übrig gelaffen, ba ich bem portrefflichen, geiftreichen, von feiner Superioritat über bie ibn Umgebenben leiber feinen Gebrauch machenben Fürften immer mehr eine Rothwendigfeit werbe. Man fann in fleinen Spharen bier und ba gu bem Glang feines Hamens beitragen, aber in ber boberen Spbare, Die bas Bers für Breufens Rubm und bas gesammte nicht ju fnechtenbe beutiche Baterland berührt, fampft man obne allen Erfolg an! Dem liebensmurbigen Lieut. Bim, beffen tubne und entbufiaftifde Singebung man nicht ohne Rührung und Bemunderung betrachten fann, glaube ich angenehme Ginbrude gelaffen ju baben. 3ch babe ibn noch an bemfelben Abend feiner Antunft beim Ronig eingeführt, bann bat er bei Sofe gespeift, mo ibn Ronig und Ronigin auf bas liebevollfte behandelt haben. 3ch habe in bes Ronigs Damen (biefer reiste am folgenden Morgen nach Sannoper jum Begrabnik bes ichlauen Thrannen) an Reffelrobe gefdrieben mit Borten für ben Raifer, auch an viel Gibirier. 3ch balte es aller= bings für recht mabrideinlich, baß Granklin burch bie Bellingtone Strafe nordweftlich gegangen, bann, pon Strömungen getrieben, bis in ben Meribian ber Mündung bes Rolpmon gelangt ift. Allerdings bat mein Freund, Abmiral Brangel, Bermuthungen von einer gegenüberftebenben Rufte nordöftlich von ben Infeln Reu - Sibirien, die aus Gis, Daftobonten : Anochen und

Treibholgftammen besteben. Es ift aber unmahrichein= lich, bag bort Menfchen (Esquimaur) burch Ginmanberung von Often ber leben. Wie follte fich bie aeftranbete Mannichaft baben felbit ernabren fonnen? Das ift bie trube Anficht. 3ch bebauere, bag Lieut. Bim nichts als englisch und bie fur Gibirier untaugliche Couimaur : Sprache rebet und viele Unfaufe und Bortebrungen ju machen bat; baß er nicht zwei Da= trofen mitgebracht, einen englischen Matrofen, erprobt auf feinen Erpeb, in Rogebue's Gunbe, und einen anbern in englischen Safen leicht gu findenben Datrofen, ber englisch und ruffifch jugleich fprache. Die Ginführung biefer Menichen in Rugland batte feine Schwierig= teit gemacht. 3ch babe febr gerathen, nun in Cronftabt biefen Mangel ju erfeben. Die gemeinen Ruffen find eine intelligente, lebenbige und vortreffliche Denfchenflaffe, nicht mit bem vornehmen Gefindel gu verwechfeln. Heber fr. Cramfurd habe ich mir allerdings Bormurfe ju machen. Seine "History of the Indian Archipelago" war ju feiner Beit ein vortreffliches Buch, bas ich in meinem Merico febr gelobt babe. 3ch babe ibm gartlichft und ichmeichelnd geschrieben, mein Unrecht befannt und nach Athenaum Club, Ball Dall abreffirt. . . . . Ueber bie wichtige Frage, bie Bopp, Bufchmann, Bott und Laffen oft veruneinigt haben, ob mein Bruber bas Berbaltniß bes Rami und Dalavifden gu ben Gubieefprachen richtig aufgefaßt babe, wirb uns Crawfurd (tros feiner vortrefflichen linquiftifden Sulfe- . mittel) wenig sicheres sagen, weil es ihm an klaren Zbeen über Organismus kectirender Sprachen febtt. Die Frage übrigens, was man in einem und demeile vor Sprachstamme verschiedene, eigene, abges sonderte Sprachen nennen will, scheint mir nur etwas unbektimmt gefaßt zu sein, nach kleinheit der Abweichungen im Organismus (Sanskrit, Litthauisch, Sveuschich), Griechisch oder nach Anantität des fremdartig eingemengten.

3mei Begebenheiten, ber eibbruchige Gewaltstreich in Frankreich und Balmerfton's Rudtritt, baben beibe, besonders bie erftere, ben ungludlichften Ginfing in Deutschland auf die frechfte Ermutbigung ber Bartheben, welche felbft bie Morgenrothe ber Univerfalität bes Abfolutismus anbeten, Ginbeit ber Dagregeln gur Gebanten: und Breg-Unfreiheit von ber Nema bis Reapel, von Reapel bis gur Geine traumen, und ben Augenblid nicht erwarten fonnen, wo alle Rammern gefchloffen werben fonnen. 3m Entguden über ben Staatsftreich und bie hoffnungsvollen Deportationen nach Capenne idrie ber fogenannte junge Diebubr, Die Incarnation ber Rreuggeitung, aus, "ba Er nun aber alle Macht hat, warum fpricht er benn von neuen Ram: mern?" Das Entguden über Palmerfton's Austritt, ber in Berlin, Betersburg, Bien, Reapel, Athen nur Revolutionar und Demagoge genannt wird, beutet man nach benfelben Soffnungen aus, ja man fennt bas eble treue Land, in bem Sie leben, fo wenig, bag man jest bie

unmöglichsten polizeilichen Anforderungen an das englische Ministerium machen zu können wähnt!!! Ich habe aus dem vortresslichen Sause von abeb Granville angenehme Erinnerungen von dem jungen Lord Granville. Die "Bolitif der Gegenwart" herrscht auf dem Continent und wird bittere Täusschungen hervorusen.

Run tommen meine Bitten. Inbem ich Ibnen, Berehrtefter, bas Ende meines aftronomifden Theiles barbringe (lefen Sie freundlichft meine Darlegung p. 511), flebe ich, bag Sie von 2 anbern Eremplaren, bie Sie in bem biden an Gie abreffirten Badete finben, eines fammt Briefden nach Boolwich, und ein anberes fammt Briefchen an Gir John Berichel beforgen laffen. Die Ernennung von Dwen jum Orben, beffen unmurbiger Rangler ich bin (an Derftebt's Stelle), wirb Ihnen Freude gemacht haben. Der Ronig ninmt febr berfaffungemaßig immer ben, welcher mit ben meiften Stimmen ber Afabemie vorgefclagen worden. 3ch ent= balte mich alles Ginfluffes. Die nachften Concurrenten (über bie Dwen gefiegt) maren Rirt und Murchiffon. Sie merben felbft bie Annehmlichkeit baben, Die Infignien (bie in England nicht getragen werben burfen) an Owen zu übergeben. Er icheint viel Freude barüber gehabt ju haben und hat mir einen febr liebenswürbigen Brief gefdrieben. Das neue Journal von Bethmann = Sollmeg entbalt febr viel mabres, macht aber feiner bloß biffertirenben Ratur nach wenig Genfation. Als Charaftersug macht es ibm viel Ebre.

Briefe M. von Sumbolbt's an Bunfen.

Bergeihen Sie, theuesste Ercelleng, die Lange bes untefertlich geschriebenen Briefes. Meine innige Berehrung Ihrer eblen Gattin, und herzliche Wünsche für Enttrübung ber politischen Atmosphöre für bas tommenbe Jahr. Reine phyfische, tein scheinbares Gelingen kann bas Unwahre wahr, das Unrechte recht machen. Man zwingt die Rufffe nicht gegen das Geseh ber Schwere sich zu bewegen.

Al. St.

Es werben am 24. Jan. jugleich proclamirt werben Owen, Gallait (der große belgische historienmaler), Tenerani ju Rom.

Bir werben vom 1.—16. Januar in Potsbam sein, wegen ber alten unbequemen Gewohnheit, und von Potsbam aus geht ber Hof unmittelbar nach Berlin, um dort bis Mary zu bleiben.

74.

Berlin, 27. Marg 1852.

Mein innigst verester Freund! Ich bin tief in Ihrer Schuld durch (anges Bögern, Ihnen ein Zeichen bes Lebens, das heißt innigster Freundschaft und tieser Hochachtung für das, was Sie wisenschaftlich und morallisch geleistet, zugehen zu lassen. Nach der Bolkendung meines rein altronomischen Bandes, der mir glänzendes Lod in einem schönen Briese von Sir John Hertick jugeführt, habe ich, um den Druck des 4. und

letten Theils bes Rosmos ju beginnen, von Bapptaften und Notaten : Registern umgeben, fuchen muffen Berr ber Materialien ju werben, bie ich aufgebäuft, um ben tellurifden Theil gu bearbeiten, mabre Gauberung pon einem Augige-Stalle bei bem beständigen Bediel. ben die naturbiftorifden Biffenichaften erleiben. Aber, ich geftebe es gern, biefe mubfelige, jum Theil mechanische Arbeit allein ift es nicht, was mich faumfeliger im Schreiben macht, es ift ein Mangel an Froblichfeit, eine Depression bes Gemuthe, von ber bie nicht frei bleiben konnen, die mitten in bem Gewolt ber frechften und unfinnigften Reaction leben. Das Gefühl bavon muß Ihnen lebendig geworben fein, ba Gie bor Rurgem ben jungen Riebubr, einen talentvollen und fenntniß: reichen jungen Mann, bon bem mich aber bie Farbung meiner polit. Meinung und feine Borliebe fur bie Rreug-Beitung trennen, bei fich gehabt haben. Der Ronig, ebler, genialifder und verfobnlider als alle, bie ihn umgeben, bat gethan, mas bie Minifter hatten langft thun follen und jest noch tabeln, ber berftanbigen Gegenparthen (Bethmann . Sollmeg) bier und ba Bebor ju verleiben; aber bie naber Stebenben gewinnen bald wieder: baber ein Schwanken, wie Sie es in ber unnaturlichen, noch immer zweibeutigen Geburt ber Pairstammer gefeben! Moge ber byzantinifche Despotismus bes Elvice bald wieber bezeugen, bag bas, was die Weltgeschichte aller Jahrhunderte lehrt, bas Ginidreiten ber Nemefis, ber Triumph bes Rechts und ber Bahrheit nicht ausbleibt. Leiber! muß ich, ber Spjährige Jugendyreis, wie Benjamin Constant sagen: je n'ignore pas que les principes survivront, mais moi en esuis pas le principe. Ich schließe bieses traurige Kapitel, indem ich au den tehten Ausspruch umseres Diplomaten am Bundestage (B. Schön). erinnere, "die großen Städe muß der Gutgesinnte vom Erdboden verschwinden lassen. In Gruner's Proclamation zum Landflurm 1814 hieß es dagegen, "große Städte werden der Pegel nach nicht verbrannt".

Empfangen Gie meinen Dant für bas erfte Eremplar ber Sabineichen Ueberfegung von Cosmos III, 1, die wie alle früheren Theile mir febr befriedigend ge= fcbienen bat. 3ch febe, daß die englifche Ueberfegung Diefes mal viel fpater ericbienen ift, als ich vermuthet batte und ju einem viel moblfeileren Preife gegeben wird, als in Deutschland möglich mare. Berrn Cramfurb babe ich auf bas freundlichfte fur bie Debication feiner malaviiden Grammatit gebantt, obne etwas su berühren, bas mich allerbinge batte ichmergen ton-3d laffe Ihnen vol. I, p. 128 abidreiben. Bei ber Grundlichkeit, Die Gie an ben Arbeiten meines Brubers fennen, wird es Ihnen wohl auch nicht glaublich fein, baf er bie Tagala-Sprache mit bem Malavifden aufs innigfte permandt murbe erflart baben, wenn bie Bermandticaft mare wie gwijden bem Bortugiefifden und Cemitifden. Beift bas nicht obne allen Bemeis in Burgeln und grammatifdem Dragnismus jemanben lächerlich machen? Buschmann ist darüber mit Recht sehr eintrüstet, und versichert, daß es ihm eben so uner-stätlich sei, wie herr Crawfurd die nahe Berwandtschaft von Tagala und Malahisch leugnen tönne. Freilich zeigt das ganze neue Wert des herrn Crawfurd, daß er von einer philosophischen Behandlung des Wesens einer Sprache im deutschen Sinne, wie Bopp, Sie, Serfius, Mag Müller und Benfey es treiben, gar nichts wisse.

Bare es nicht moglid, bak Sie Sid beim Ronig, verebrter Freund, ber ungludlichen Bittme bes Brof. Fran : und ibrer 6 Rinder annehmen? Un ibm, mit bem ich bis an feinen Tob febr befreundet mar, baben wir einen ber größten Belleniften unferer Beit verloren. Davon weiß aber ber Cultus-Minifter Berr von Raumer feine Silbe. Er folgt blog feiner eifigen Eingeschranttheit und feinem politifden Saffe!! Alle meine fruberen mit Boedb gemeinschaftlich gethanen Schritte bei bem Cultus-Minifter find ohne Erfolg geblieben, und 6 ungludliche Rinber eines vielbegabten Mannes follen obne Erziebungegelber ber außerften Roth bingegeben bleiben! Gin Bribatidreiben von Ihnen an ben Ronig wird von großer Birfung fein; ich werbe meine fdriftliche Gingabe gur Unterftugung eines neuen Gefuchs ber Bittme, von bem fie Ihnen eine Abidrift beilegt, vorsichtig nicht fruber abgeben laffen, als bis ich ober bie Bittme burch 3hre Bewogenbeit benadrichtigt fein fann, baf Gie einen Schritt beim Ronig bereits baben thun fonnen. Der König hat nie Groll im Herzen und fürchtet, selbst den Berdacht bavon ju erregen. Ich habe es gleich bei dem jo unerwarteten Tode unieres Freundes, desson Rame auch in Paris sehr hoch steht, dahin gedracht, daß der König ein außerordentliches Geschent von 200 Thtr. machte. Rettung ist aber nur von bestimmten Erzie-bungsgeldern zu erwarten.

Es wird uns angebrobt ber Befuch bes auch poli= tifc blinden Ronigs von Sannover, bes tugenbhaften, Saffenpflugifden Rurfürften, vieler Groffürften und bes Raifers felbft, planetarifche Stöhrungen, Die febr gu fürchten find. howard's Abgang von bier ift eine Erleichterung, ich weiß nicht wie man ibn einft bat liberal nennen konnen. Er bat fich in ber ichaam= vollen Solfteinifch : Daniichen Angelegenheit, in ber Erfurter Sache vom bochften Ultraismus und gehaffig gegen Breufen gezeigt. Gein tiefes Ginbringen in bie biefigen Berbaltniffe ichien ibn uns bem Lord Bl. unentbebrlich ju machen, aber gerabe biefer wünschte feine Entfernung. Leiber! ift ein anberer unferer Bei= tungs-Freunde, Colonel Bhite, ber mit einem großen politischen Berte über bie Berbaltniffe von 1848-1851 (bie er burd howard und Bestmore= land febr genau fennen fonnte) brobt, bereits mieber bier angefiebelt. Gur bas große Bert bat er (fonberbar genug!) in London feinen Buchbandler finden fönnen.

Unfer immer gleich liebenswürdiger und Ihnen, wenn

auch leiber nicht politifd, doch gemuthlich treu anhang: licher Ronig, tommt beute Abend von Meurs gurud. Um Oftern geben wir mabrideinlich auf 6 Tage nach Botebam, bod fommt ber Sof von ba nach Charlotten: burg gurud. Das wirkliche Ueberfiedeln von Charl. nach bem Botebamer Stabtidlog und fpater nach Sansfouci wird wohl bei bem fo verfpateten Frubjahr erft Anfang Dai fein fonnen. Des liebensmurbigen Bim Unternehmen ift in Rugland gefcheitert, weil man es auf Erfahrungen meines Freundes, bes Abmiral Brangels ftugen mußte und bas bloge Rennen bes Ramens biefes Mannes, ber bon Gurft Mentitoff und einem Reiber und Berfolger, Abmiral Matiufchfin in größte Ungnabe gefturgt, ben Born bes Raifers erregte. Dan batte bem Raifer faliche (übertriebene) Bablen gegeben bon ber Babl ber Bunbe, bie Brangel (biefer bat nie über 240 gehabt) gebraucht, von bem Elenb, in welches bie . Gingebornen verfallen murben, wenn man ibnen über taufend Sunde abgivange ... Dit bes Ronigs Aufnahme und mir, boffe ich, ift Bim qu= frieben gewesen. Die ruffifden Belehrten icheinen fich auch febr biplomatifc, b. b. atademifch benommen au baben!

Bie herrlich und flug haben Sie noch in ber legten Beit ber englischen Ministerialveranderung für bie afritanischen Reisenden gesorgt.

Al. Sumboldt.

## 75.

Botebam, 10. Rovember 1852. 3br trefflicher Cobn, theurer Minifter, wird 3bnen geidrieben baben, wie erfreulich mir jebes Unbenten pon Ihnen ift, wie in ben matten und fervilen und unbeutschen Beiten, in bie wir unvorfichtig bineinleben, mich ber Gebante aufrichtet, Sympathien mit Ihnen bauernb gu erhalten. 3ch bin feit 14 Tagen auf bas eifrigste und erfreulichfte mit Ihrem mir leiber vorber fo menig bekannten Sippolptus beichäftigt gemefen. 3ch babe mir von Niebuhr, ju beffen Befinnung ich vielleicht Unrecht habe nur ein febr gemäßigtes Bertrauen gu haben, bas herrliche Bert gelieben und jebe Seite (bie gang griechischen abgerechnet) in ben 4 Banben Beile für Reile gelefen. An ben faliden Beurtbeilungen, Die ich barüber boren und auch lefen muß, glaube ich, baß menige fo aufmertfam und vollständig gelefen haben. Man ift bei biefer Lecture wie in eine frube, fo menig behandelte neue Belt bes apoftolifchen Chriftenthums verfezt. Das Motiv meines fo genauen Lefens mar aber nicht blog bas Ungiebenbe biefer neuen Belt, es mar bas Bedürfniß, mas ich immer fühle, bas genau ju fennen, mas lange bie beidaftigt bat, beren Befühle und Geift mich intereffiren. Die Philosophumena bes Drigenes nach ber Musgabe bes Delarue batten mich wegen bes Abbruds einer Carbelle (τύπον άφύης), wie Sie in meinem Rosmos Th. I, p. 463, Note 49 feben,

icon beschäftigt. It biefer Abschnitt auch dem hippolytus yugichreiden? sind es al le Phisliophymmena?
Der König, der ein lebhaftes Interesse für die frühe
Kirche, also apostolisische Kirche, hat (ich möchte sie dei Kirche, also apostolisische Kirche, hat (ich möchte sie die
freie nennen), hat von mir wenigstens erschren, daß Ihre Schrift nicht bloß durch phisol. Erubition und
Scharssinn ganz Ihres Ramens wärdig ist, sondern daß sie auch eine edle Sprache des Herzens darbringt. Der
König ist im Gespräch bier für mich der einigte Trost, und ich freue mich hinzuguleben, "daß er Ihnen ganz yugethan ist". Gemuthlichkeit führt aber nicht immer zur Handlungsweise. In der englischen Kirche wird das ungeheuer angestaunte Werf Ihres Scharssinnes und Fleises nur die Fanatifer ärgern. Frangant ilia Choroebo!!

Bürnen Sie nicht, mein theurer Freund, wenn ich Sie bitten muß, so viele Briese auf bie Posse werfen zu lassen, vonn anders meine Abressen Ihngen genügend scheinen. Ich bin sehr gerührt durch den Beweis des großen Wosswollens der Royal Society. Auch darin glaube ich gern Ihren schieden Einstuß zu ertennen. Sie wissen, wie mich nur wissenschaftlich Auszeichungen erfreuen können. Sie lesen wohl gutigst meinen noch offenen Brief an Capt. Smyth, siegeln ihn und vermehren bie Spre des Geschenks der Copley's sich nur der Brief an Eapt. Smyth, siegeln ihn und vermehren bie Spre des Geschenks der Copley's sich weben ihr 1852 baburch, daß Sie der Empfänger und Dankende sind.

Ml. Sumbolbt.

76.

Botsbam, 11. November 1852.

Ich laffe auch ben Brief an Macaulay offen. Da Ihnen bie Ernennung gewiß auch Freude macht, well sie Unabhängigkeit der Meinungen bezeugt, so ichreiben Sie, theuerste Excellenz, um den Glanz der Ernennung zu erhöhen, wohl einige Zeilen selbst dem berühmten Manne. Ich weist jeinen jehigen Aufenthalt nicht. In einigen politischen Kreisen wird hoffentlich unfere Wadl missallen.

Mit inniger Freundschaft

Ibr

MI. Sumbolbt.

77.

Potsbam, 24. November 1852.

Die so überaus freundliche Weise, theuerster Minister, mit der Sie meinen letzten Brief über den Hippolitus aufgenommen, und die Hoffnung, die Sie mir geben, daß ich dad Ihr deutsche Einleitung, die mir schon Lepsius gerühmt, sehen soll, läßt mich schon wieder Sie mit diesen unleserlichen Zeilen belästigen. In der Afademie machen wir hier, wenn es die partes nickelum, das neutrale Ausland, betrifft, bestere Wahlen als in den Kanmern, "in denen sich sienen sich nicht einet, das was zerrissen ward, noch lange

nicht verkläret in freier, deutscher Krt". Rach der schönen Wahl von Wacaulay if jeht eben an Burnouff's Setlle Wahor Nawlinson, der große Mitershunsfortsder in Keilschrift, gewählt und schon vom König bestätigt worden. Ich bin gewiß, daß Sie die Wahl billigen. Seine Competenten waren Duc de Lupnes und Wilson. Legteren, als den Schöpfer des Sanskrit in Europa, hätte ich gern längst in dem Orden. Sie erfreuen wohl Rawlinson auch mit einigen Zeiten des Glüdwunsches Bor allem muß ich Sie derb ittlen, da be öffentliche Proclamation am 24. Jan. (an des Königs Fr. II. Geburtstage) in die Zeitungen kommt, mir vorzuschen, wie die beiden nen erwählten am einsachken aufgrüßeren sind?

Herr Thomas Babington Macaulah wo? in London oder Sdinburgh?

Herr Nawlinson, was bazu? und wo? in Bagbab ober London? Major?

lleber die Chloe, die Sie dem hippolytus verleihen (III, 26 und 126) hade ich, als mythische Kerson, hier manchen Kampf für Sie fiegreich ersochten. Sie haben alles berühren wollen, was Ihre historischen Idean dem ersten apostolischen Christensthum erläntert. Was ich politisch sehr liebe, ift "what Hipp. admires the most in England", Tom. IV, p. 15—18 und gegen die Feinde IV, p. XXVI. Bei den Germans wird Ihre Gegel. II, p. 26 minder gefallen. Sie sehen, daß ich Sie zu lesen weiß, in nächtlichen Stunden.

tereffiren, wie Sie, alle Fragen, welche bie frube, ja gelehrte Bilbung beurfunden. Sie erinnern fich, bag eine Stelle bes Aratus (Phaen. v. 5 über bie innige Bemeinschaft bes Sterblichen mit ber Gottheit) von Baulus (Apostelgeschichte Cap. 17, B. 28) unvertennbar ermabnt wirb. 3ch babe es nicht laffen tonnen, in meinem aftronom, Banbe bes Rosmos (Tb. III, 193) ju fagen, baß Aratus bas feltene Beidid gebabt, faft augleich von Ovidius (und bagu noch Amor. I, 15) und bom Apostel Baulus gepriesen gu merben!

Den großen benfmurbigen Tag, ber bie größte 3Muftration unferes Beitalters in bie Gruft bat finten feben \*). haben Sie, fo fagt lobend ber Ronig von Ihnen, berebt und finnig befdrieben. Dant, bag Gie bie Debaille für mich empfangen wollen. Die Berleibung beweift auf's neue ..ce que c'est qu'une longue patience de vivre". MI. Sumbolbt.

Mit ben "Staben" haben Gie menigftens eine eble freiere (geographisch febr fenntnifreiche) Berfon tommen feben, Scharnborft.

herrn Bobn babe ich banten muffen für 7 febr elegant gebructe Banbe neuer Ueberfegungen vom Rosmos, Unfichten und Reife. Der Rosmos ift jest in 10 Sprachen ericbienen!

<sup>\*)</sup> Bergog bon Bellington. Gine glangenbe militarifche Gefandticaft mar von Berlin jur Theilnahme an ben Begrabnife-Reierlichfeiten abgeordnet worden. Ihr gehorte General bon Scharnhorft an.

78.

Berlin, 19. December 1852.

Es ift recht fonberbar, mein theurer Freund. bak ber philosophischeite von allen englischen berühmten Mannern unter 6 Beisvielen ben einzigen febr ariftocratifden Gir John Berichel jum Genoffen in Anregung von Schwierigkeiten bat, bie für uns gar nicht eriftiren. Es ift bem Ronig febr gleichgültig, ob ber Orben je in ober außerhalb getragen werben fonne, bes Ronigs febr richtige und eble Unficht ift, bie großen Muftrationen in beiben Continenten in ber Orbenslifte au baben. Bir ernennen; ob je getragen wird ober nicht, ift uns gleichgültig. Bu einer Debaille, bie ber Ronig für geringere Muftrationen borbebalt, murbe er nicht ben Orben Friedrich's bes Großen berabwürdigen, ober, wie für bie Dufelmanner in Conftantinopel, (bie nehmen, aber febr barüber laftern), eine Beranberung wie mit einem fleinen Schandzeichen maden. Das Brincip ber gangen Institution bes Orbens, bas, wie Arago suerst gesagt bat, n'est qu'une grande Académie, ist Einheit ohne Untericied ber politifchen Meinung (Melloni, Presidente della Giunta revoluzionaria di Parma), ber Religion (Meperbeer), ber Rationalität. England ift fo ein großer Theil bes miffenschaftlichen (nicht bes fünftlerifden) Europa's, bag bie Inftitution nicht ohne England gebacht werben fann. Den Orben haben feit 10 Sabren, obne eine Gegenbemerfung angenommen, wohl wiffend, baß fie ibn nicht tragen burften,

Rob. Brown, Thomas Moore, 1842 Brewster, Faradan, Richard Owen.

Alle 5 haben mir freundlichst gebankt, ohne bes Eragens und Nichttragens, bas mich nicht angeht, im geringften zu erwähnen. Ja noch mehr:

in der Lifte der Mitglieder der Royal Society haben Robert Brown und Faraday (1850, p. 8 und p. 13) die kindliche Eitelkeit, sich, jeder Gefahr trogend, als Ord. Boruss. "Pour le merite" Eques aufsübren ju lassen.

Mein berühmter Freund Sir John Herschel ist unter 6 ernannten Engländern (und für gang Europa und America sollen nur 15—17 ausdottige Gelehrte ausgenommen werden) der einzige gewesen, der anfangs anzustehen schen, weil er die Erlaubniß des Aragens nicht erlangen werde. Ich antwortete, "es liege dem König nur daran, einen lo großen Kamen auf der Liste zu haben". Auf diese Keußerung hat er wie die andern 5 au gen ommen, wohl fühlend, daß das Juridschieden eine unzurechtertigende Großeit wäre. Außerhalb England hat bie habe hat bloß Italien noch einen soweren Fall dargeboten. Der freigesinnte, edle Mangoni schrieb mir, es sei eine Individualität seiner Gemütsskimmung, daß er keine Orden trüge, so gewiß er auch war, die lais. Erlaubniß zu erhalten. Der König besahl mir zu antworter:

bie Ernennung fei unabanderlich geschehen, ein fo iconer name als ber Name Mangoni burfe

nicht auf ber Lifte fehlen, man ehre jebe In= bipidualität ber Grunbfate, er brauche ja nie ben Orben zu tragen, vous placerez cet insigne parmi les objets qu'on vous a offert comme des marques d'admiration et de haute estime. Mangoni bat freundlichft mir gebantt, angenommen und bas Rreus nicht gurudaeididt. Die Ernennung von Macaulay, von ber bie bem Ronig feindliche Bartbeb geglaubt batte, ber Ronig werbe fie nicht beftätigen. bat bier, mo fein Rame febr beliebt und popular ift, Intereffe und Auffeben erregt. Sie ift burd alle beutiche Reitungen gum Rubm bes Konigs gegangen und wird mit ber Ernennung bes Duc be Lupnes und bes Colonel Rawlinson am 24. Jan. (Geburtstag Friedrich's bes Großen) officiell nach bergebrachter Sitte proclamirt werben. Die Ernennungen find alle brei bom Ronig unterzeichnet. Go wie ich mir gratulire, es festgefest au baben, bamit nach meinem Tobe nicht bas Inftitut burch Ginfluß ber Sofleute erniebrigt werbe, bag bie Bablen auswärtiger Muftrationen bom Borfcblag ber Atabemien (ber Biffenichaften und ber Runfte) abhangen, fo wache ich auch forgfältig barüber, bag nie an ben Statuten ober bem einfachen außeren Beichen gerüttelt werbe. Sie ahnben, wie leicht ber Gebante bon berfcbiebenen Rlaffen, Schleife, viertel=, halb= unb

3/4=großen Mannern entfteben tonnte, pathologifche Bu=

ftanbe, die bei anbern Orben fo viel Bag und Reib er= regen, befonders mo (wie beim Rothen Abler Drben) Die Goleife!!! "bas Reiten mit Sinberniffen" erft nachträglich erfunden worden ift. 3ch bente, verehrter Freund, es ift am beften, bag ich, für jest wenigstens, herrn Macaulay auf feinen fo liebensmurbigen Brief nicht antworte. Sie, ber Sie alles fo machtig und ein= fichtevoll, und voll Renntnig ber Gigentbumlichkeiten großer englifder Charaftere ju beberrichen wiffen, Sie finden gewiß in bem, mas ich Ihnen bier biftorifc aufammengetragen, Motiv genug, fatt meiner an Macaulan zu ichreiben und ibn gu bitten, gu thun mas icon 5 feiner Landsleute getban, b. b. ben barmlofen Orben, ber fein Rreug, fonbern eine Art burchbrochener runder Debaille ift, obne ibn je ju tragen unter feine Curiofa als eine angetragene Chre in ein Schubfach gu legen. Für fein Gewiffen bat er genug gethan, inbem er officiell erflart, to be under the necessity to decline. Un Sie wird, wie immer, Orben und ein Schema als regu, mit Geburtsort und Geburtsjahr, gefchidt. Bill er bas regu nicht ausfüllen, fo mag er es laffen, nur machen Sie, mein ebler Freund, bag er bas Symbol (bas Orbenszeichen) annimmt und unter feine Curiofa leat. Das Burudididen, mas aud nicht bei Berichel und Mangoni gefchehen ift, mare eine Unart. Ronig werbe ich nichts fagen, ba ich feine Deinung, Englanber wie feit 1842 gu ernennen, fenne, und ich nicht gerne boren mochte: "3bre Liberalen find

unbequem, felbft wenn man ihnen eine Soflichfeit anthun will."

Bir leben in großer Agitation wegen bes jun= gen Raifers und feines Brubers Marim. , eines unbebeutenben fleinen Seemanns. Der Raifer ift baklich (ftiere Augenbrauen über nichtsfagenben Augen), bide Rafe, ohne jugendlichen Ausbrud, ernft aber boflich, mit nich nicht ungufrieben. Er ichlaft beute mit bem gangen Sofe in Botsbam und reifet meg Dienstag 21. Dec. über Dresben. Rur Aufwartung maren Ctolberg und Reumann (nicht General Gerlach). Roch ift alles mit Mäßigung und Burbe am Sofe abgegangen; in ben Strafen tein Ruf. Gebr angenehm und frei ift Brud, ichlauer als bie Unfrigen, barum gefährlich, weil er bie bynaftifden Borlieben benugen will. Bis jest rubmt man fich, in nichts nachgeben ju wollen. Brotefd, ber icon Abichiedevifiten gemacht und feine Frau, um bie Erziehung ber Rinber nicht gu unterbrechen, bier läßt, erhielt ploglich Orbre, ben Raifer noch bier ju erwarten. Das boch endliche Bertommen bes Raifers, Die völlige Ungewißbeit von Broteich über feine Anstellung, Die Auswahl von Brud (aus Elber: felb geburtig, einst Breuß, Officier) icheinen mir ben Sturg ber Schwarzenbergifden Bartben angubeuten. Graf Frang Thun, ben wir ftatt Broteich baben, ift un beau Monsieur . . . . Wie foll ich Ihnen genug banten für bie Liebe, mit ber Gie fur mich in ber Royal Society gesprochen! Werbe ich aber, ba ich Briefe M. von Sumbolbt's an Bunfen.

nun icon die Medaille durch Ihre Gute benge, noch etwas gebrucktes Officielles erwarten und dann erft antenorten, der muß ich jeht gleich an den Earl of Roffe schreiben und ihm meine tiefe Dantbarteit ausbrücken? Ich flee, dog Sie mir bald rathen, was ich thun soll. Ihre Letters to the Editor of Nieduhr's Life haden mich entsjückt.\*)

Der bantbarfte auf ber Erbe

Al. St.

79.

Berlin, 1. Januar 1853. Es ift 3 Ubr.

Ich eile, in der Nacht der Wechfelftunden bes Jahres, Berechter Minister, Ihnen und Ihrer eben Familie, den Ktolemäsichen Geographen besonders eingerechnet, meine innigsten Buniche und zugleich meinen Dant für die schone Mediation bei Macaulay darzustingen, und Ihnen gugleich zu sagen, daß ich netbisch bin, die deutsche Ausgabe des Sippolytus mit einer sehr mertburdbigen Ginleitung bisber nur in den Handen des sogenannten jungen Niebuhrs, in dem die Kreuzgeitung die letzte Spur der Jugendlichteit längst zerächt ab, zu wissen. Meine Rache wird die sinch gat ich morgen die zwei recht angenehmen Ausgusge des



<sup>\*)</sup> Dig Binfworth's treffliche Bearbeitung ber Lebenebe-ichreibung Riebuhr's wurde burch ein langeres Schreiben Bunfen's eingeleitet.

J. des Debats") mit nach Botsbam nehme, wo wir bis jum 8. bleiben, um Gelegenheit zu finden, sie dem Könige vorzulesen. Der König, der keine Linie des wichtigen Buches selcht gelesen und Freunde (von Ihnen und mir) darüber sprechen hört, die auch nicht lesen, äußerte mir doch: es thue ibm leid, Ihnen wenig ernste Borte, in einem Anfall von Laune, zu der es bei ihm, im Dualismus des Empfindens und der Meinungen leider! viel Ansaß giebt, geschrieben zu haben. Wenn Sie meinen Brief an Bord Koffe nicht tadeln, so ditte ich Sie gehorsamst, ihn siegeln und abschicken zu safien.

Der sehr sprachgelehrte, arbeitsame und talentwolle junge Brugich, sitt den der vortreffliche Lepfius
jeht auch viel Freundlicheit zeigt, geht morgen, von
Mr. harris eingeladen, nach Cairo ab. Der König hat
ihm für ein Jahr seiner Ubwesenheit 1500 Thlr. ausgesezt. Der junge Mann hat, wo er war, in Paris,
Turin und Lepden sehr gefallen. Bas für eine trefiliche und erfreuliche Arbeit ist der Catalog unserer
Sanderit-Schäge von Beber, — auch Ihr Schüling.
Die Ernennung des Duc de Lupnes macht Ihren gewiß Freude. Im 2. Dec., als der Despotisme intelligent die Menschheit rettete, wurde auch er vom an-

<sup>\*)</sup> Das Journal des Débats brachte mehrere sehr eingehenbe Artisel über Bunsen's "Hippolytus and his Age" aus ber Keber bes berühmten Eb. Laboulave.

gebenben Schab in einen Cellular: Befangenen : Bagen geiperrt. Belde Ironie bes Schidfals, bas Rufammentreffen bes Tobes Bellington's und bie Erneuerung beffelben Spftems, für beffen eingebildeten Sturg fo viel Menidenblut gang pergeblid gefloffen ift!! Das neue englifde Minifterium erfreut mich febr. Aberbeen mar ber gelehrte Freund meines Brubers im Feldaug, Unter einer murrifden Crufte (ein ambulantes Rembrand-Bilb!) ift viel Gemutblichteit. Dich freut aber vorzuglich bas, worüber ich bier taglich feufgen bore. Go febr ich fein Benehmen in Athen und fur bie . . . Danen table, fo ift Balmerfton boch im Gangen ber, welcher am fraftigften außere politifche Freiheit belebt. Die Furcht, bie er erregt (Quelle bes bynaftifden Saffes), ift beilfam in bem allgemeinen Monison ober vielmebr bem tobt= liden Smum ber über Europa mebenben Reaction. Dantbarit

Ihr

MI. Sumboldt.

Schicken Sie mir doch gelegentlich das schöne vielgelesen Regerbuch!") Wie ist man in der Royal Geogr. Soc. immer so falt für Barth und Overbect!

<sup>\*)</sup> Mrs. Beecher Stowe's Roman "Uncle Tom's Cabin" machte bamals ein ungeheures Auffehen in England wie in Amerika.

Sine Reise bes Königs nach Wien, an ber viele arbeiten, liebe ich gar nicht. Es ware weit unschädlicher, wenn ber junge Kaiser in schoner Zahreszeit nach Sanssouri tame, wie er ber König in versprochen.

## 80.

Berlin, 14. Mary 1853.

Sie erinnern fich wohl, mein hochverchrter Freund, bes Namens meines und meines Briders Erziehers, nachmals am Fabrifer-Departement angestellten Geh. Ober-Regierungs-Naths Runth, eines freigesinnten fenntnisvollen Mannes, innigen Freundes von Minister Sein. Wegen diefer mit Seien bis zum Tode dauern ben Berbindung (der einst liberale Staatsminister war leider wieder in viele seiner alten aristofratischen Gelüste von Handles und handwertszwang zurückgesallen) fommt Aunth's Name mehrmals in dem seien'schen von Berb vor. Ber Nesse des Mannes war der auch in England als Botaniter sehr berüsmte, leider! auch ich en versteren.

Diese nur ju lange orientirende Einleitung war nötsig, um die einsche Bitte zu rechtsertigen, daß Sie einige Minuten lang die Ueberbringerin dieser Zeilen, Fräulein Caroline Aunth, von Spontini wegen bes italienischen Gelanges sehr beschützt, aber schon 6-8 Jahre von allen Theatern entsernt und hier bet ihrer alten Mutter und ihrer Tante (der Wittne des ritterlichen Dichters Fouqué) lebend, freundlich aufnehmen mögen. Die sehr achtbare und gebildete Künstlerin wird nie wieder öffentlich austreten, und geht nach London, von einer englischen Familie berusen, die durch Unterricht ihr sehr ehr bauten will. Sie wird Interricht ihr sehr benugen will. Sie wird Ihren ieläftig werden, aber bei dem moralischen Interesse, das ich an ihrem Schicklal nehme, habe ich den Wunsch der jungen Person gern erfüllt. Sie will die Ghre nicht entbehren, Ihnen, Berehrter Freund, in London, wo sie schon fruber war, vorgestellt zu sein.

Bon so vielem und gerühtem Dant zu reden, den wit Ihen und bem Zauber Ihres Namens und Ihrer Wickfameti schulben, ist hier nicht der Ort. Das anmuthige Geschend des Unele Tom, das Sie mir gesandt; die immer wachsende, durch die Epristenversolgung Gervinus noch webt angeregte Bewunderung Ihres deutschung Borworts des hippolytus, unter allen hier gutgesinnt Gebliebenen in so trauriger. Zeit; das so richtige Borgefühlt, das Sie belebt hat, die afrik. Mission zu retten durch Sendung von Bogel, noch eise Sen Tod des armen Doerbed wußten; die güdliche Benuzung der jeht herrichenden engl. Borliebe für magnetische Surven (aufgelodert, je m'en vante, durch die Offentlichfeit, die ich felbst meinem Briefe an den D. d. Susse zu geben wagte); Ihr Sieg über die engherzigen Unti-

Germanen; — bas alles erfüllt mich mit Liebe und Dank für Sie. Der jüngste Sohn von Brandis, ber mir bes Baters herrlichen Stagiriten bringt, glebt mir aus Bonn erfreuliche Rachricht von der Augenheilung Ihres ptolemäischen Sohnes. Mich hat der Ted von Leop. v. Buch sehr erschüttert.

Al. humboldt.

81.

Berlin, 31. Marg 1853.

Mein edler Freund! Der König, in der Erinerung an die gefahrvollen Neifen, die schönen missen schaftlichen Arbeiten und die große uneigennüßigste Bereicherung unserer Buseen hat sich doch noch entichlossen, dem braven Gir Robert Schomburgt die außerordentliche Shre der Ernennung zur zweiten Classe des Rothen Abler-Ordens anzuthun. Er hat mir besohen, es dem Schomburgt bald zu schreiben, in der hoffnung, daß, wenn er auch den Orden nicht tragen darf, die Runde davon doch zum Avancement nüglich sein möchte. Ich muß eie also, verechte Excelleng, gehoriamst bitten, meinen Brief mit besserer Abresse dab abgehen zu lassen. Sie werden später die Insignien erhalten.

Ihre herrliche beutsche Ginleitung\*) ift noch immer bie Beschäftigung aller Sutgefinnten. Immer wird ausge-

<sup>\*)</sup> Bum "Sippolytus".

sprochen, möchten biese golbenen Worte doch besonders abgebruckt werden können. Und Gerbinus — seine Behandlung, das Berbot seiner Schrift: mit deren Zweck, den söderativ-freien Staat als den Alimag der germanischen Race auftreten zu lassen, ich freilich nicht einverstanden dien: aber philosophisch-historische Ansichten sind sehr darmschaft.

Das freche moscovitische Auftreten in Conftantinopel ift mir, wie fo vieles Andere, ein Grauel.

Al. humbolbt.

## 82.

Botsbam, 1. October 1853.

Wenn ich, theuerster Freund, ben Brief bes so thätigen liebenswürdigen jungen Brugich, den ich so eben durch seinen Water, einen wohlgedeineten, bom König sehr geschätzten Wachmeister, erhalte, mit einigen Zeilen begleite, so ist es nur, um Berantasjung zu haben, Ihnen wieder, tief gerührt, von meiner Dantbarfeit zu reden. Ich wiederhole es so oft an der Tafel des Königs, was vielleicht nicht allen Mitspeisenden gleich angenehm zu hören ist, daß es nie ein anderes Beispiel von einem Diplomaten in England gegeben hat, der durch die hohe Kchung, die er in allen Kreisen der Gesellschaft genieht, einen solchen, immer gelingensen, edeln Einstus auszusehen im Stande ist! Die nun gesichert afrikanische Erpedition, deren geographische

Entbedungen ja icon von August Betermann in einem Brofvectus angefündigt find; bie Simalapa : Reife ber vortrefflichen Schlagintweit; ber Sous, ben Sie bem Diffionar Salleur gemabren, ber unter Dieffenbad, um ben Regern nuglich ju werben, eben fo eifrig Chirurgie erlernt batte, ale er jest Photographie neben feinen religiöfen Arbeiten in Inbien verbreiten fann jabllofer junger Sprachgelebrter nicht ju ermabnen, benen Sie, theuerfte Ercelleng Unterhalt und Anftellung verschafft haben. Es ift mir eine große Benugthuung au erfahren , bag Dr. Brugich, an beffen Schidfal ich einen fo marmen Untheil nehme, fich auch Ihre Achtung burch feine bemotifchen Studien erworben bat. 3ch babe eben bon bem Ronig erlangt, bag er (menn er will) noch ein zweites Sabr in Meappten bleiben barf. Es find bagu neue 1500 Thir, ausgesett. Lepfius gemabrt ibm auch viel freundliche Anertennung. Dein unmahrichein= liches Alter binbert mich noch nicht an ber nachtlichen Arbeit. 3ch leibe viel an Erfaltung und Magen=, b. b. Berbauungsübel. 3d hoffe in wenigen Bochen Ihnen, theurer Freund, eine elegante fleine Ausgabe ber Conette meines Brubere verebren ju fonnen, bie ich beforgt unb mit einer Borrebe verfeben babe, in bie ich ein neu aufgefundenes Dis. meines Brubers von wenigen Geis ten "über ben Bufammenbang ber Religion, ber Boefie und ber Sittlichfeit" eingeflochten habe. Die Sonette, bon meinem Bruder nicht gur Beröffentlichung beftimmt, find ale ein Tagebuch ju betrachten, in bem ein ebles.

Rillbemegtes Geelenleben fic abiviegelt. Der Anblid ber außeren Belt vom Bruth bis jum Tajo, ja bis gu ben frechen, eroberungsfüchtigen, nich ihrer milben Cflaven: Gefekgebung nicht idamenben norbameritanifden Gub: Ragtlern ift eben nicht erbeiternb. Es ift mir ein Troft, daß unfer bortrefflicher Monarch nicht nach Baricau gegangen ift, wogu eine Bartben ibn bier bemegen wollte. 3d gebe Mitte biefes Monats ein 30 Bogen langes vollendetes Bert: "Geographifche Erinnerungen" fammt Atlas beraus, Altes und Reues ge= mengt. Gie follen von ben erften Eremplaren baben. Bon bem legten Banbe bes Cosmos find 16 Bogen gebrudt. Für die arme Bittme Frang babe ich endlich pom Ronig einen jabrliden Buidug pon freilich nur 100 Thir. erlangt, nicht auf Benfionsfond, fonbern als jahrlich wiederholtes Gefchent. Manteuffel, von ber .... Rreug Beitung verfolgt, bringt oft auf feine Berabichiebung. 36 glaube wenig baran. Gie murbe bie Dacht von Beftpbalen und einer bober potengirten Bartbei ber Ariftocratie berbeiführen. Le Cog's naber Abgang, fobald eine Ober-Brafib. Stelle frei wirb, ift mir mabrideinlider. Mit unverbrudlider inniger Berehrung und Liebe

Ihr

Ml. Sumbolbt.

Frau von Bulow und Familie haben fich auf 8 Monate nach Italien überfiedelt.

83.

Botsbam, 27. October 1853.

3d boffe, mein bochverebrter Freund, bak, wenn biefe Reilen Ihnen überreicht werben, ein fleines Buchlein: "Sonette von Wilhelm v. humbolbt", bas ich bem Beh. Sofrath Bahn fur Gie anvertraut, bereits in Ihren Sanben fei. 3ch babe bas Buchlein mit einer Ginleitung verfeben, in die ich ein gang neuerlichft aufgefundenes Fragment "über ben Rufammenbang ber Boefie mit ber Religiofitat und ber Sittlichfeit" eingeflochten babe, ein Fragment, bas in ernfter Stimmung geichrieben, fich vielleicht Ihres Beifalls wird erfreuen Die Iprifden Schöpfungen, nicht gur Beröffentlichung bestimmt, ber Form und Sprache nach minber ausgearbeitet als Bilbelm's metrifche Ueberfegungen bes Binbar und Mejdplus, bem Inhalte nach reich an Ibeen und tiefen Befühlsausbruden, find bas Tagebuch, in bem fich ein ftilles Geelenleben abspiegelt, eine Refignation, wie fie einem Staatsmanne gutommt nach bem wechselnden Spiele ber irbifchen Schicfjals: wellen! Die Grofartigfeit Ihrer Lage und 3hres Charafters macht Sie, ebler Freund, vor Allen geeignet, Intereffe an einem fleinen Berte gu nehmen, bas um Ihre Gunft bublt.

Es ift felten, daß man einen Brief an Sie ohne eine oft läftige Bite endigt. Sie betrifft einen recht ausgezeichneten, febr ernft anstrebenden jungen Gelehrten, den Dr. Althaus aus Detmold. Reffe des mir febr anbanglichen, freigefinnten, icon verftorbenen Bifcofs Drafete, murbe er mir, icon als er bie Univerfitat bezog, warm empfohlen. Dit Gefdichte und alter Litteratur vertraut, wollte er anfange fich ber atabemiichen Laufbahn widmen. Er hat ein Jahr lang einen febr nutliden Aufenthalt in Italien gemacht und will jest, ba fein Bater, ein Geiftlicher, obne Bermogen ift, perfuden, ob burd Unterrichtgeben bei einzelnen Berfonen ober in Brivatidulen er fich in bem iconen England arbeitfam erhalten fann. Es ift ein Denich von febr edler Gefinnung und acht beutschem Charatter. 3bre agpptifden Geidichtsentbedungen, 3bren Sippo-Iptus und 3bre Enthullungen bes primitiven Chriftenthums bat er verichlungen, ober beffer ju fagen, fich angeeignet. Bielleicht finben Sie, theuerfte Ercelleng, Belegenheit, ben mir lieben jungen Mann in einem Erziehungs-Inftitut, wo man beutschem Biffen bold ift, au empfehlen.

Meine hoffinung, daß die Reife nach Warschau nicht statsfinden würbe, ist bald gerschiptt worden. Der uns präter Besuchende" tam, damit man im Westen glaube, er habe einds ertangt. Alea jacta. Möge es ehrenvoller endigen, als es große und vielgüngig begonnen. Ich arbeite viel und trübe gestimmt. Meine Gesundheit ist weniger auf.

Ml. humbolbt.

<sup>\*)</sup> Raifer Rifolaus.

Der vortreffliche Neutomm, bente ich, wird mit ber personlichen Aufnahme zufrieden gewesen sein. Der Tod Arago's, eines 40 jährigen Freundes, hat mich tief erschüttert, so sehr der Tod ihm zu wünschen war. Der viel leidende Radowis ist etwas bester.

### 84.

Berlin, 16. December 1853.

Berehrter, immer wohlhatiger Freund! Die Rothwendiafeit, bie Bogen bes Rosmos (4. Band) ju ordnen, bas Beugniß fur ben vortrefflichen Dar Muller, und ber Brief nach Afrita baben mid für ben beutigen Courier fo in Gefahr gefett, bag ich nur in wenigen Beilen Ihnen meinen marmften aber monotonen Dant barbringen tann. Das ich bem für Gie immer gleich warmen Ronige aus Ihren zwei gehaltvollen Briefen (1. Nov. und 8. Dec.) habe über Monbberge, Rrapf, Bogel und bie Nordvol-Ervebition mittbeilen fonnen. bat lebhaft erfreut. Der Ronig fragt, ob boch noch für die Schlaginweite, Ihre Schublinge, Siderbeit Laffen Sie ja Salleur nach Oftinbien verbleibt. geben, fein Bruftguftand murbe ibn an jeder anftrengenben Reife binbern. Das biplom, Berhalten wirb bier, hoffe ich, fest bleiben; im Innern berricht für alles Conftitutionelle im Bolte eine feroce Laubeit. nicht beim Ronig! Sie follen nach menigen Tagen.

theuerste Excelleng, einen verständigeren Brief von mir baben.

MI. Sumboldt.

85.

Berlin, 20. Februar 1854.

Mein theurer, liebensmurdiger, bulfreicher Freund! Wenn ich Ihnen nicht früher für bie berrlichen Reilen gebantt babe, bie Gie ber reigenben bochbegabten Runft-Ierin\*) mitgegeben, fo ift eine recht traurige Begebenbeit baran fould! Bir baben beute Morgen im Bart von Tegel an ber, mit Thormalbfen's Spes gefronten großen Granitfaule, am Orte bes gemeinfamen Still: Lebens ber Kamilie, Die altefte Tochter von Frau von Bulow begraben. Die recht geiftreiche, burch ihren Batten (Ron. Flügel : Abjutanten, herrn von Loen) und 3 garte Rinder beglückte Frau, bat als Folge bosartiger innerer Dafern faft 7 Bochen lang mit bem Tobe gefampft. Die Mutter Fr. v. Bulow fonnte ben emigen Bechfel telegr. Depefchen nicht ertragen. Gie bat ben Duth gebabt, mitten im Binter bie Reise mit allen Ibrigen über Benedig und Trieft und Bien angutreten. Sie ift geftern frub, ben 8. Tag, von Rom bier ange= tommen. Sie hoffte, bie Tochter noch ju pflegen und fand ein offen gelaffenes Grab. Gie bat beute bem

<sup>\*)</sup> Die anmuthige Romerin, Frau Emma Gaggiotti-Richarbs, wird auch in fpateren Briefen humbolbt's ermahnt.

Begrabnif beigewohnt !! Es war ericutternb. Go ift bas trube Drama bes Lebens! Der edle Ronig ift febr theilnehmend und berglich in biefen tragifden Buftanben gewesen. Doge Er im öffentlichen Leben, in ben außeren Berhaltniffen, in benen Sie fo fraftig wirken, in feftem Sinne ausbauern! Rach Solftein, Brongell und Dimut, nach ben erbulbeten Frechheiten von Schwarzenberg, ift es Beit, bag bie Ghre bes Staats mieber gehoben merbe. Dieje Sebung fann ich mir aber, bei einer Großmacht, nur im Mitmirten gur Erreichung bes gemeinicaftlichen Amedes benten, bes Strafgerichts miber bie ruffifche Infoleng. Gin bloges Berfprechen, Diefelben Buniche ju begen, wie bie zwei Beftmachte, Rugland nicht ju begunftigen, fich bewaffnet neutral ju balten, fich erft in gemiffen Sallen gu entscheiben, tann mich nicht befriedigen! Dagu ber Ragenjammer ber reactionaren beiben Rammern, und herr von Raumer als Cultus-Minifter! Radowis ift ein unerfeslicher Berluft für ben Ronia. Graf Stolbera's Tob bat ben Ronia, ber langen Freundichaft wegen, tief geschmergt. Dan hat viel von feiner Anmuth ber ritterlichen Sitten gefprocen: ich weiß, bag er por ben Margtagen gu vielem Uebel beigetragen !! Un feine Stelle icheint bestimmt Graf von ber Groeben, ber Commandant bes Garbe-Corps, ale Sausminifter und Dberfifammerberr, an freierer Befinnung, boberer Ginficht und Bilbung nicht mit bem tief eingeschränften und babei intolerant verfolgenden Stolberg und beffen muchernber Familie gu

vergleichen, - aber etwas ichmachlich : fußlich aus Gewohnheit und oftpreußischer Landesfitte, vertrauend und nachgiebig. Bring Carl! will die Garbe. Minifter Beftphalen, ba er nicht alle Rudidritte burchgebracht, brobt bismeilen mit bem Rudtritt. Rur bie jegige Rabe unferes geiftreichen Freundes Albert Bourtales fann troften in biefer geiftigen Debe. Das energifche Benehmen bes Din. Braf, bei ben ichuganbietenben Infolengen Bubberg's ift febr ju loben gemefen. liebensmurdige und reizend icone Dad. Gagiotti-Ricards werden Rauch und ich forgiam pflegen, benn bie Agonie ber Rranten, Fr. v. Bulow's Antunft und Begrabnig in Tegel baben mich feit 6-7 Tagen bom Ronig entfernt, ber ohnedies wieder bon allen Medlenburgern beiberlei Gefdledts belagert ift. Gewiß werbe ich mein Berfprechen balten, ihr ju einem Bild: niß ju figen, fo ichredbaft mir bie fich oft erneuernde Qual ift.

herr Woeple verbient im höchften Grade die Unterftügung des Staates, da er, was so überaus felten ift, Kenntnis der höheren Mathematif (Analysis) mit febr gründlichen arabischen Studien verdindet. Der letzteren wegen hatte ich mich mit meinem alten Lehrer Freitag in Bonn in Berkehr gesetzt. In den Gisbergen des Gultus-Ministeriums war nichts zu erhalten, aber unterflügt durch unseren großen Mathematiker Dirichlet (den erften, seitdem Jacobi gestorben, Gisenstein verhungert und Rosenhain in Breslau politisch verfolgt worden ist),

babe ich mich, noch ebe Gie mich bagu aufforberten, theuerfte Ercelleng, an die Alabemie ber Wiffenichaften gewandt, die ihre Fonds (nach ben Liebhabereien einer Commiffion) versplittert. Dirichlet hat an Dr. Boepte, ber eben fo gelehrt als beideiben ift, und ben ich icon in bem 2. biftorifden Theil bes Rosmos gelobt, nach Baris gefdrieben und erwartet feine Antwort. Da ich ben Rosmos nenne, obgleich ber Quart. Rev. (Dec.) mich belehrt bat, bag ich nie begriffen babe, mas bas Bort bebeute, NB., ja (Art. Guigot) mich auch ber "Unredlichkeit" zeiht, fo lege ich Ihnen, Scherzes weise, Abidrift bon bem mit, was ich eben an Sabine ge= idrieben: verftebt fic, bag bergleiden nicht fur ben Drud ift!

Der Ronig, beffen Boblwollen fur bie Colagintweits immer im Steigen ift, bat mir befonbers aufgetragen, Ihnen berglichft ju banten fur bie bulfreiche Lebenbigfeit, mit ber Gie mitten unter ben polis tifden Bebrangniffen fic ber Reife biefer jungen Manner fortbauernb annehmen. Es gebort 3hr mach: tiger Sous bagu, bie Sache anguregen und gur Ausführung ju bringen. Der magnetifche Drang, ben ich mich rubmen fann in England eingeimpft ju baben, und ber jest burd Cabine's Deifterhand eine Leiben= icaft geworben ift, wird febr belfen. Die jungen Belehrten und fuhnen Bergbefteiger haben jest ihr großes Bert über ben Mont Rofe fertig. Es wird viel Auffeben machen, ba es, mas nur in bem jegigen Bu-12

ftande ber Biffenicaften moglich ift, Geologie, Sppfo= metrie, Meteorologie, Geographie ber Bflangen, mit aleider Starte umfaßt. Als Die Golagintweits bas erfte Mal England verliegen, ichrieb mir Faraday: "bie febr jungen Leute binterlaffen a long remembrance in biefem Lande." Das wurde man nicht bon mir ge= fagt baben, als ich mit Georg Forster 1790 bei bem Frühftud von Gir Jojeph Bants ericbien und in bem Berbarium täglich arbeitete. Auch die Bibliothet bes großen Bhpfiters Cavendift war mir geöffnet unter ber Bebingung, bag, wenn er bas Unglud batte, mir bort ju begegnen, ich ibn nie begrußen noch weniger angufprechen magen follte. Der fonderbare Mann abndete nicht, baf 1810 ich im Institut feine Stelle ale einer ber 8 Associés étrangers einnehmen murbe. Salten Sie ia barauf, theuerfte Ercelleng, bag ber Ronia fur bie 2 Schlagintmeits feinen verfprocenen Bufduß für bie Geologica und Botanica gebe, bamit bie Reifenben bas Recht haben, Gebirgsarten in duplo gu fammeln, mas febr leicht ift. 3ch habe ja Bebirgsarten gefam= melt für Berlin, Madrid und Baris gugleich, auch 2 Riften für Gir Jofeph Bants, von ihm bem britt. Museum übergeben. Die Magnetica fonnten mohl, ba bie Fonds für Elliot in Bombay ba find, bon ben "Leoparden" allein befoftigt werden, aber gur übrigen Reife werben Gie boch ja, verehrter Freund, ben Ronig anhalten ju geben, mas er jahrlich auf mehrere Jahre versprocen. Es waren jahrlich für beibe. Reifenbe

breitaufend Thaler. Sie allein tonnen leicht ergrunden. wie viel gum Leben, wie viel gur Sinreife (über Aben, beffen Bafalte und Tradbte ju unterfuchen maren) Gelb notbig ift? Die Dauer einer Simalang=Reife barf mobl nicht unter 21/2-3 3abre fein? Much im Gebirge ift theures Leben. 3d weiß, daß Jojeph Soofer, ber treffliche Sobn von Sir William, febr fnapp an Belb in Darbiilling war. Sollte er nicht gu befragen fein, wie viel er jebes Jahr in Indien gebraucht? 3ch babe ben Ronig an fein Geldverfprechen von 3000 Thir. ernftlich erinnert, nicht blog ber Anftanbigfeit megen, bei bem ebeln und liberalen Benehmen ber oftind. Comp., fonbern auch um unfere, nur für America und Nord-Afien reichen Gebirgssammlungen ju vervollftanbigen. Der Ronig bat alle meine Erinnerungen febr willfährig aufgenommen; baß es aber formlicher, und etwas Birtliches werbe, fann nur burd 3bren fo oft geübten Rauber gefchehen, indem Sie bie runde jabrliche Summe aussprechen und bie Dauer ber Erpeb. Da bie jungen Leute nie bisber von bem Ronig etwas von ber Lebensprofa genoffen haben, und ber eine Dr. Schlagintweit (Abolph) in wenigen Tagen (er ift aufgehalten, weil ibn ber Ronig noch bor ber Abreife empfangen will) nach London abgeht, fo habe ich mir blog vorläufig bom Ronig ben Auftrag geben laffen. Sie gu erfuchen, Berehrter Freund,

bem Abolph, wenn er jest in London ankommt 100 Pfund und eben so viel bem andern, Hermann,

ber später nachreiset und hier den Monte Rosa in Drud und schönem Kupferstich vollendet, aus ber Legations-Casse gütigst ausgablen zu lassen.

Das gebort bann mobl theil meife gur Musruftung bes erften Jahres. Die Siamefifchen Bruder merben fich noch ernfthaft in dem iconen England vorbereiten. Alles Beil, wie auch von bem fo lang erfebnten Sprad= Congreg\*), fommt aber von Ihnen. 3d bin mit Recht ftolg barauf, bag Gie Beit finden, etwas von meinen Bergbefteigungen ju lefen. In bem Atlas ichauen Gie ein menig ben Capare Urcu an, ber fo munberfam einge: fturat ift, und bober als ber Chimborago mar. Dein Auffat über bie Lage bes Schwerpuntts ober bie mitt: lere Sobe ber Continente bat in ber neuen Bearbeitung febr gewonnen, aber mas bas Buchlein am bauernoften taufbar machen wird, find die durch Dove vervoll= ftanbigten 5 Tafeln am Enbe ber Abbandlung über bie Theorie meiner ifothermen Linien. 3ch meift nicht, wie ich an biefem für mich, ben Urareis, fo traurigen Tage Muth gehabt, Ihnen einen fo langen und leiber fo unleferlichen Brief ju fdreiben. Bon Bogel habe ich

Diefes bejießt fic auf eine Berfammfung von Gelehrten, Gtaatsmännern und Missonaren, welche Bunsen eingeladen hatte, um Lepsius' Bortrag über ein allgemeines, jur Umschreibung aller Sprachen der Erde bestimmtes Albhabet ju vernehmen, meldes nummehr auf ben meisten Missonarbationen im Gebrauch ist. Balt, "Lepsius, The Universal Linguistic Alphabet".

noch aus Murgut einen febr intereffanten Brief gehabt. Er bat bas von mir querft auf bem Bic von Teneriffa (Rosmos I, p. 73 u. 641) an meines Brubers Geburtstag (22. Juni 1799!) beobachtete Bhanomen bes Sternfcmantens wieder gefeben und genau, als Aftronom, beobachtet. Gine laterale Refraction! 3ch laffe ben Brief in "Schuhmachers aftron. Radrichten" abbruden. Sollte benn Bogel nicht biefes auch an feine Freunde nach London gemelbet baben? Der thatige und icharffinnige Brugich ift in Oberagopten. Er bat ben febr vernünftigen Blan, nicht auf gerabem Bege von Alexandrien nach Berlin, fondern über Malta und London gurudgutom: men, um unter 3brem baterlichen Schuge alles Demotifche ber herrlichen Londoner Sammlungen gu ftubiren. Sie werben an bem jungen Manne, ber eine vortreff= liche claffifche Bilbung bat, und arabifch, foptifd, perfiid mein. Freube baben.

Empfangen Sie, mein theurer Freund, Sie und Ibre gange eble Ramilie ben Ausbrud meiner bantbaren Berebrung. Bring und Bringeffin bon Breuken. burchbrungen beibe von ben ebelften und fefteften Gefinnungen, baben mir immer beibe mit vieler Liebe pon Ihnen gesprochen. Der junge Pring in Bonn macht ben Meltern und Curtius viel Ebre.

Ml. Sumbolbt.

Das hoffartige Benehmen Ruglands hat ben Raifer Rapoleon, ber fich eines febr gefcheuten

Din, ber ausw. Angel, ju erfreuen bat, in bie Lage gefest, eine glangenbe biplomatifchepolitifche Rolle ju fpielen, fich fogar burch ben Schein ber Moberation bei bem engl. Bolte nach ber erften leibenschaftlichen Unbill ber Confiscation von Geld und Recht, eine fleine Reputation ber Sittlichfeit gu verfcaffen. moralifche Rimbus ber Confequeng und Rlugbeit vermehrt Unfeben und Ginfluß, taufcht auch bie tleinen Staaten, die fich freier glauben, wenn fie ein: mal Bartbeb und Schubberricaft medfeln. Run fage ich mir aber: materiellen jegigen Bewinn bat Raifer Napoleon bei bem Allen faft gar nicht zu erwarten. Er fucht alfo mobl zu biefem auf einem langen Umwege ju gelangen? 3ch babe Ronig Carl X. fagen boren, Saarlouis ift pour Vous une bicoque; pour moi la moindre acquisition de territoire est une nécessité. Das eigentliche Biel bleibt, wie mir icheint, bas fubl. Belgien an Frankreich, Brabant und Antwerpen an Solland bei bem Glauben, baß dies (bem Wiener Congrek gemäß) obne Krieg mit England möalich wäre.

#### 86.

Berlin, 30. Mai, in tiefer Nacht (1854). Das schöne und zarte Anbenken, das Sie, theurer, hochverehrter Freund, mir unter so wichtigen Lebensperbaltniffen geidentt, babe ich mit inniger Rubrung empfangen. Das Bort Rübrung bezeichnet bei Den= iden, bie an die großen Dramen ber irbifden Erifteng gewöhnt find, Linderung im Schmerg. Bo bie felten= ften Beiftesgaben mit einem großen und edlen Charatter, wie bei Ihnen, geparrt find, richtet ber Gebante auf, bag ber, welcher unverschulbet leibet, ber Alles aufgeboten bat, ben fintenden Ruhm bes Baterlandes bem unvermeidlichen Strafgericht ber Rachwelt in milberer Farbung ju übergeben, fich auf bie eigene Rraft ju ftugen weiß. Go lange es noch möglich ichien, baß man auf bem Bege umtehren murbe, auf ben Unverftand und Leibenichaft geführt, mar ich von Unrube, wie Ibre Cobne, geplagt. Bir faben uns faft taglich, theilten uns unfere Beforgniffe mit; es mar, als fonnte ich mich rubmen, ein Glied Ihrer Familie ju fein. Best, ba alles vollbracht ift, bente ich (bei bem unerfeslichen Berlufte fur ben Staat) nur an die Freiheit, Die Sie, mein theurer, ebler Freund, errungen baben. Sie finden fich boberen, erreichbaren 3meden bes geiftigen und fühlenden Lebens bingegeben; neuen Schöpfungen und ber Bollenbung alterer in ungeftortem Beftreben jugemandt; bor einem Bublitum auftretenb, Das Ihren Muth, Ihren feften Ginn, Die Unabhangigfeit ber Befinnung, nach neuer und folenner Erprobung, ju ichagen weiß. 3ch erinnere an den Ginbrud, ben Ihre berrliche Ginleitung ju ber beutschen Ausgabe bes Sippol. gemacht bat! Bei ben Bacchanalien ber Reac-

tion und ben überall auflobernden firdlichen Amiftiafeiten wird es ein Eroft fein, bie Stimme ft aatsmann = licher Bernunft und achter Religionitat ju bernehmen. Reben ber Freibeit, Die Gie errungen, und gu ber ich Ihnen Glud muniche, liegt aber auch eine andere Aufopferung, die mich tief ichmergt. Ihre toftbaren Bucher und Runftsammlungen werben gerftreut !! Un großen und brauchbaren Bibliotheten fehlt es in ben iconen Rheinlanden allerdings nicht, aber man bewegt fich in felbft = und langgepflegten Sammlungen, wie in feiner alten Bohnung. Bas baben Gie für einen geiftig ausgezeichneten, feingebilbeten, liebensmurbigen Gobn an Ibrem Theodor! Er bat mir viel Freude gemacht. Auch Ibres Ernft " William Benn" ift ein Broduct Ibres Ramens murbig. Der Begenftand bat nicht bloß ein großes Beltintereffe (als Beweis ber individuellen Rraft), bas Budlein ift auch febr gelungen in Sprache und Styl! Es ift mir oft abgelieben worben und bat viel Beifall gefunden. Die Gehäffigfeit bes fonft immer fo grundlichen Macaulan gegen Benn mar mir unbefannt. Ihr herr Cobn bat factifch alles mit Bitrbe wiberlegt. Die Schrift macht ibm viel Ehre und bat, in biefen truben Beiten, mo fo viele hoffnungen babinichminden, einen berubigenben verfobnenben Ginbrud in mir binterlaffen. Daß Gie ben Afritaner Bleef fo aludlich auf eine Babn gebracht, wo feine febnlichften Buniche befriedigt werden, bat mich febr erfreut. 3ch batte ibn febr lieb gewonnen. Alles, mas fich fur Studien ber

Sprachorganismen interefürt, die Stimme meines Brubers aus bem Grabe ruft Ihnen Dant gu: aber wenn ich das fuße Bort Dant ausspreche, ift der Uebergang zu der Expedition der fenntnigvollen, muthigen, beicheibenen, lebenstlugen Gebrüder Schlaginweit unerläfilich.

Diefe gange Schöpfung ift bie Ihrige! Gie baben bas gange Beidaft bis gu Enbe geführt, Gie baben ibnen die Gunft ber Royal Soc., ber Oftinbifden Gefellidaft, ber Dagnetifden Commiffion veridafft. 36 muß Sie aber anfleben, burd einen Brief von meni= gen Beilen fur die biefige Finanglage ben legten Schritt ju thun. Es fommt nur barauf an, ber Sache eine Form ju geben. Als bor einigen Bochen Dr. Bermann Schlagintweit bem Ronig ein icones Relief vom Mont Rofe identte, und eine bolle Stunde allein mit Ronig und Ronigin gubrachte, benutte ich bie Gelegen= beit (ba beibe Dajeftaten bie Reifenben febr lieben), ju außern, wie ich icon mehrmals gethan, bag es jest bobe Beit fei, die verbeißene biefige Gelbgablung in officielle Bestimmtbeit zu bringen, ba bisber alles auf Privatbriefen und mundlichem Berfprechen berube: ich erinnerte, wie es unbelicat fein murbe, bem engl. Souvernement alle Roften gu überlaffen, um fo mehr, als man ipater bod erfahren murbe, baf bie Reifenben nicht blog bas brittifche Dufeum, fonbern auch bie berliner Sammlungen bereichert batten, ber Befandte Graf Bernftorff mare in diefen Dingen gang fremb.

Der König antwortete: "er werde allerdings fein früher gegebenes Berfprechen:

ben beiben Brübern Dr. hermann und Abolf Schlaginweit jur oftindigen Reife, brei Jahre lang, jahrlich eine Unterftühung von breitausend preußischen Thalern zu geben

erfüllen, er erinnere sich auch bei der Abreise von Dr. Abolf Schlaginweit nach London, mir befossen jet gleich 100 Ph. St. und dem Abolf, zur Ausstattung, jest gleich 100 Ph. St. und dem Abermann, so bald er nachtomme, eben so viel auszahsen zu lassen." Da ich des noch immer unschleheren Gr. Bernstorss Erwähnung gethan, sagte der König: "es würde gewiß leichter sein, Sie von Neuem zu ersuchen Borschläge oder vielmehr Anordnungen zu machen, wann und an wen jähelich die 3000 Preuß. Thater (ob an den Gen. Conful Gebeler...) gezahst werden sollten? Sie könnten ja an Ihn, den König, deshalb schreiben." Er sehne hinzu, "wir schreiben uns ja."

Wenn Sie, hochverehrter Freund, diese Geldbestimmung machen wollen, so wage ich die Vitte, daß Sie (zum Besten vor jungen Leute) die 200 Pfd. St., von demen die Hälfte durch Sie, wahrscheinlich aus der Legations-Casse bereits an Abolf gezahlt ift, von dem Ganzen, als Auskattung mit Instrumenten absondern, und die Zahlung der jährlichen 3000 Preuß. Thate viesen zu geden Lichtigen Zuschaften auf 3 Jahre, von dem Tage der Einschiftung an rechnen, als terminus a quo.

hatten Sie, wie febr möglich ware, Grunde, über biefe Geldanordnung nicht an ben König felbft fchreiben 31 wollen, so schreiben Sie wohl einen an mich gerichteten Geschäftsbrief, von bem ich Gebrauch machen tann, und in bem die jährlichen 3000 Thir. nicht als ein neuer jeziger Borichtag, sondern als Erfüllung eines, ju Anfang ber Negociation gegebenen Bersprechens genannt werben.

Der Ronia tommt übermorgen von ber Bartburg und Beimar gurud, bleibt in Sanssouci und Charlottenburg gu ben ernften Jubelfeften bis 15. Juni (Die gange Familie bes Br. v. Breugen fommt nach Babels: berg an bem 5. ober 6.). Mitte Juni geht ber Ronig nach Breugen und fommt ben 13. Juli gurud. Buttbus für ben Ronig und Jichl für die Ronigin find noch ungemif. 3ch bin meniger mobl, arbeitfam, trube und in vielen Erwartungen bitter getäufcht. 3ch will bof= lich fein und leben, um Ihren 7. und 8. Band über Sprace und Religionephilosophie und Ihre finnigen Aegyptiaca zu lefen! Der junge Brugich ift febr gefund und mit bemotifden wie foptifd:biblifden Coagen belaben gurudgetommen. Er batte gu Ihnen gewollt, von Malta aus, um viel burch Sie und bie englischen Mufeen gu lernen. Er mußte aber icon in Rairo erfabren, bag er feinen Beiduger vielleidt nicht finden murbe.

Mit treuester und dankbarfter Liebe und Berehrung

Ml. Sumboldt.

herzliche Gruße Ihrem altesten herrn Sohn. Die so schöne, einsache, liebenswürdige Emma Gaggiotti hat hier großen Ruhm geernbtet. Sie ist voll Dankgefühl für Sie.

87.

Berlin, 30. December 1854.

Mein theurer, hochverehrter Freund!

36 tann bas verbangnigvolle, gutunftichmere Jahr nicht enden laffen, ohne Ihnen und Ihrer eblen Familie ben Ausbrud meiner innigen Berebrung und meiner. burch unfelige Begebenbeiten nur vermehrten, alten unverbrüchlichen Anbanglichfeit ju erneuern. Es ift eine fuße Bflicht, bie ich erfulle, benn es ift eine Freube. in jeber Reile Ihres Briefes (und bie Bringeffin bon Breufen, eine intelligente, Ihnen treugebliebene Beobachterin, bezeugt es) ben Ausbrud philosophischer Rube und frommer Beiterfeit ju erfennen. Dir ift gemuthlich wohl, bei ber politischen garbung, ber ich unabanderlich anhange. Bas die Abichrift eines Briefes aus Ruta, mir von bem Bater bes Aftr. Bogel mitge= theilt, über ben mehr als mabricheinlichen Berluft bes bortrefflichen Dr. Barth berichtet, ift burch Ihre gutige, fo ausführliche, auf officielle Documente gegrundete Mittheilung bestätigt morben. Empfangen Sie bafür meinen innigften Dant, es ift nicht ber meinige allein, es ift ber bes Ronigs, ber ibn mir febr freundlich und ausbrudlich für Gie aufgetragen, als ich nach Ihrem

Buniche fogleich nach Charlottenburg eilte. um ibm alles vorzulefen. Die Abidrift ber Dep. von Borb Clarendon foll gewiß nicht in bie Sande eines Journaliften fallen; ich habe biefelbe an Ritter, ber Gie berglich grußt, gegeben, bei bem fie, als ein michtiges biftprifches Document (bas wir, wie fo vieles ber gefammten Menichbeit wichtige, Ibnen verbanten) in einem geheimen Archive ruben bleibt. 3d freue mid, baß Bogel jest gegen Suban und fpater auf ber Rudfebr nach Rorboft gebt, Rorbofan gu. Die intereffanten Rartenfragmente, Die Betermann (es ift ein großer Berluft fur beutiche Geographie, bag er nicht ber Quelle in ber gludlichen Infel nabe geblieben ift) in bem Sprachatlas bes braven Rolle und in Bartb's Reife gegeben, werden fo burd aftronomifde Ortebeftimmungen, die fie fo febr entbebrten, einen neuen Berth erhalten. Ueber bie gludliche Anfunft ber 3 Schlagintweits mit allen theuren Inftrumenten (eine ber großartigften Unternehmungen, die wieber nur burd Gie, burd bie Liebe und tiefe Achtung, die Ihrem Ramen erworben worben ift, bon Bindfors Rinnen bis ju ben Lafttragern im Safen berab, möglich geworben ift) babe ich beute Morgen Die erfreulichften Radrichten bon Ihrem eblen Freunde Colonel Spies erhalten, Radricten, Die um fo mehr beruhigten, als bie Ronigin, bie feit fruber Jugend allein bie . . . . . . Augsburger Zeitung meines Tyrannen lieft, aus einer etmas bamifden Rads richt über ben Orfan bei Bombap, ben bie 3 preußi-

iden Reifenben nicht angefündigt, Beforgniffe geschöpft hatte. Col. Sytes rubmt vielmals ihre Beobachtungen über Temperatur und Dichtigfeit bes Seemaffers, mit benen zugleich fie Proben in Flaschen vom atl. Dcean, Mittelmeere, Rothen und Indifden Meere ju demifden Analpfen eingeschicht! Bare ich nicht langft, theuerfte Ercelleng, an bas an's Fabelhafte grengende Unmaß Ihrer geiftigen Thatigfeit gewöhnt, fo murbe mich, mas Sie gulegt bervorgebracht, mas jest im Drud ift und mas Sie uns berbeißen, beforgt für Ihre Gefundheit machen. Für Sie ift bas Bort fpiritueller Glafticitat, welches oft falich angewandt wird, recht eigentlich erfunden Db ich Sie lefe?? 3ch befige burch Ihre Bute ben alteren englischen Hippolytus and his Age, bie beutiche Ausgabe mit ber berrlichen echt beutichen Einleitung, die um mich ber, aukerhalb bem Gewölf, bas mich einbullt, alle Eblen entzudt bat, und bas neue wichtige Werf Outlines of the Philosophy of Universal History applied to language and religion, noch batirt von Carlton Terrace und baburch ber Bueignung an Rothe in anmuthevollen erhabenen beutiden Berfen eine erhöhte Lebenstraft verleihend! einsamen Rachte verlangern fich bis 3 Uhr, in biefen bin ich im Berbfte viel mit Ihnen, ebler Freund, beicaftigt gemejen. 3ch habe, mas ich befige, Beile für Beile gelefen. Satte mein Bruber boch noch erlebt Languages Tom. I, p. 21, 479; T. II, p. 104, 115, 381. Go ungeheuer auch ber Umfang ber 3been, ber

Reichthum bes Daterials ift, ben biefes legte Bert (Languages and Religion) enthalt, to ift, unb bas ift 3br Rubm, bod alles in Bechfelmirtung aufeinander. 3ch habe viel baraus gelernt von Ihnen und bem ge= lebrten und geiftreichen Dar Muller. Beniger bin ich einverstanden mit diefem in der Gintheilung der Sprachen in Family, Nomad and State languages! I, p. 281-Daffelbe Bolt geht burd berichiebene Buftanbe 288. vom nomabifchen ins Aderbau : Leben über! Ebenfo hatte ich bas 5. Capitel, II, p. 111 meggemunicht. turanifden Sprachen (ber Rame ift nicht obne Gefahr) muffen nicht fo lar behandelt werden, daß bie Ungahl ber Sprachen, als hatten fie alle einen Topus, mongolifch gemacht werben! Turanifch wird dann eine Art Bolterkammer, in bie man padt, was man noch nicht ftubirt bat. Durfte ich mir einen Schers erlauben, fo erinnerte ich an bes Chemikers Saffenfrat Gintheilung ber Metalle in 2 Klaffen, ceux qui sentent l'ail et ceux qui ne le sentent pas. Dans la première classe je place l'arsenic seul et dans l'autre classe tous les autres métaux. Durch einen freien, febr gewagten Tabel erhalt bie Bewunderung Ihres Bertes, Die ich ausgesprochen, einigen Berth. Gin febr ernfter wichtiger Theil find die Thirty theses, die in Deutschland bei den Fanatitern erft große Bewegung bervorbringen werden (VIII-XII! XXVIII!), wenn bas Bud beutich erscheinen wird. Much biefen religiöfen Theil hatte ich mir febr eingeprägt, in ber Abficht vertheibigen gu

tonnen, mas man in meiner Begenwart etwa burch Bortverdrehung angriffe: ich feste voraus, bag Sie Rel. and Lang. bem Konig ober bem mir gang, gang entfrembeten, religios und politifch fanatifirten Riebuhr gefandt batten. 3d muß mid geirrt baben, und ba man nie bes Buchs erwähnt, fo babe ich es auch in bem Gewölf niemand gelieben, wohl aber vielen Unpartheiliden. Die portrefflichen 2 Bbe Outlines maren nicht von ben vier Banben ber neuen engl. Ausgabe bes Sippolptus, bie Sie mir fo großmuthig bestimmt, bealeitet. 3ch babe biefe nicht gefeben. 3ch murbe biefes Umftanbes nicht ermabnen, wenn Gie, theuerfte Ercelleng, mich nicht felbft bagu aufforberten. geben in unferer politifden Molirtbeit in icauberbaf: tem Duntel bem Frubiabr entgegen. Ufebom ift von portrefflicher Gefinnung und besbalb von ber + Beitung perleumbet. Alea jacta. Die Reit, in ber man tonnte gebort merben, ift langft vorüber. Sie mar burch Sie, ebler Freund, bezeichnet worben! Empfangen Gie und Ihre liebensmurbige Familie die erneuerte Berficherung meiner unveranderlich treuen bantbaren Berehrung und Anhanglichfeit. Es war vorgeftern, 28. Dec., ber Tag, an bem ich bor 25 Jahren aus Gibirien nach Berlin gurudfehrte. Bie gern möchte ich bor meinem Tobe Ihren jungften Sohn wieberfeben, ber mir fo angenebme Ginbrude binterlaffen.

3br treuefter Freund

Al. Sumboldt.

Meine Gesundheit erhalt fic wundersam burch Arbeitsankeit, aber mitten unter unheiteren Eindruken neben dem steigend liebenswürdigsten, zarten Benehmen des Monarchen gegen nich, erdrukt von einer Correspondenz, — 3800 Briefe im Jahre, ganz unwissenschliebe, bie liche, die mit die Nähe eines artistischen, litterarischen, Orden und Medaillengebenden Königs zuzieht. Dazu mein sestgewurzelter haß gegen einen Secretär.

#### 88.

Botebam, 3. Juni 1855.

Die beichleunigte Abreije des gerrn Eduard Doung, eines Nordamerikaners von ausgezeichnetem Talente und mas das Aunderbarfte ift!), brei Jahre lang in Göttingen und halle ausschließlich mit deutscher Philosophie und Geschicksquellen beschäftigt, zwingt mich, bochverehrter Freund, nur in sehr wenigen Zeilen Ihnen ein Zeichen des Lebens, b. b. der Liebe und tiefer Achtung zu geben. Ein Fieberrückfall des Königs, der jehr bestimmt bossie am 8. nach dem Abein und Westpalen abgeben und über Dresben (wo die Königs) fein wollte am 20. zurückzufommen, hat mich hierher gezogen. Er ist wieder am Wechlesbert frank und die Rertze benken an eine Lustveränderung in 14 Tagen nach Gedmannsborf.

3d werbe leicht von Ihnen erlangen, bag Gie Berrn Doung freundlichft empfangen. Er bat Brof. Erd= mann's (in Salle) Beidichte ber beutiden Bbilofophie feit Rant ins Engl. überfest, die Ueberfegung wird jugleich in London und New - Dort gebrudt. Berbreitung philosophischer Studien im Neuen Continent, wo Liebe jum Induftriellen und Ruglichen alles bobere Gefdichts- und Sprach= und Racen= Studium gurudhalt, mare allerdings febr gu munichen. Da in biefen Theilen bes philosophifchen Gebiets tein Name, fomeit bie englische Beltiprache verbreitet ift, höher ftebt, als ber Ibrige, jo mare bas Glud bes Buchs gemacht, wenn Sie, Berehrtefte Ercelleng, Sich entichließen konnten, bem mir abgeforberten Beugniß einige Worte jugufugen. Für die Untersuchung ber vielen ameritanischen Sprachen mare es wohl nothig, bort etwas philosophifchere Unfichten ju verbreiten. Meine Gefundheit ift feit Monaten bei bem vielen Wechfel ber Witterung weniger erwunicht als gewöhn= lich gemejen. Erfaltungen und Beiferteiten ohne Rabl. Die außeren Begebenbeiten entwideln fich, wie Sie als Staatsmann es porber verfündigt haben, entgegen ben smar eridutterten, aber nicht gang aufgegebenen 31= Infionen.

Empfangen Sie, theurer Freund, und Ihr ganges ebles haus ben erneuerten Ausdruck meiner innigen Berefrung und Liebe. Mir ift immer trübe ums herz und ich finde nicht immer Kroft in meiner

Arbeitsamfeit. Es ift eine trube Zeit, in ber bie Entmidelung jum Befferen erft fpat eintreten wirb.

Sbr

treuer Al. Sumboldt.

89.

Potebam, 19. Muguft 1855.

Empfangen Sie, bochverebrter, theurer Freund, meinen inniaften Dant fur bas Bertrauen, bas Sie mir geidentt. 3ch verdiene es, ba es wohl taum in Ihrer lieben Familie jemand giebt, ber Ihnen, Ihrem Charafter, Ihrem Talente anhanglicher ift als ich. Den Brief, ben ich abgeben follte, erhielt ich, geftern frub in Berlin von Tegel jurudfebrend, mo im Bulom's iden balbverodeten Saufe man auch oft und gern Ibren Ramen nennt. Die Anfunft bes Ronigs für geftern Abend (8 Uhr in Botsbam) mar als ficher angefagt. 3d überfiedelte mich baber fogleich bieber. In ben erften Minuten nach ber Ankunft (Ronig und Ronigin find beibe in portrefflichem Gefundbeiteguftanbe) fagte ich bem Ronig, mas ich befage und ihm allein in bie Sand legen murbe. "Das freut mich ja febr. Den balbigen, mir wichtigen Brief erwartete ich von Bunfen. Sie geben ibn mir, fo wie ich mich in mein Schlafgimmer gurudgiebe." Go babe ich es benn geftern Abend vor 10 Uhr gethan. Der Konig mar fichtbar erfreut, ließ fich aber naturlich über ben Begenftanb

nicht aus, da er glaubt, daß ich von dem edlen Unternehmen (den Briefen über Actigionsfreiheit und Sierarchie) nichts weiß. Si fit sich und Jörer würdig, daß Sie wieder männlich auftretend, Ihres Nechts und Goelmuths gewiß, den Kanupf eröffnen, zie eine dritte Perion, die tiefe Berzweigungen hat, den verichmisten tamwölftigen Stahl mit angreifen. Daß dies mehr ift, als der König wünsche, brauch ich Ihnen nicht zu sagen. Man ledt übrigens auch zier in anderen schaften tichen leiberbruß, Inconicquenz und Frieden!! bringen.

3br trefflicher Cobn, Theodor, bat mir wieber ben angenehmften Einbrud gelaffen. Dloge burch lange Schonung und bes icarffinnigen Grafe's Rath ibm bald Linderung und Beilung werben. Die neue Berbindung in Ihrer Familie, die er mir angefundigt, erftattet Ihnen in bauslider Freude reidlichft, mas Ibnen von andern Geiten jo rob entzogen worden ift. Bas Cie in England burch Ihren machtigen bort bauernben verfonlichen Ginfluß erlangt und geichaffen. bat alle Früchte getragen. Alle Beborben in Bomban, Mabras, Calcutta find voll bes überschwenglichen Lobes ber brei Chlagintweite. In Indien berricht ein freierer Beift, nichts von bem Fremben-Baffe ber Geogr. Society. Die Brüber find theile in Darbitling in Giffim am Fuß bes Rindinjunga in Dodgfon's Gemabrfam, theils in Rumaon. Der berrliche Col. Cpfes, 3brer Freundichaft eingebent, forgt vaterlich noch jegt. Ihr anderer Schugling Dr. Barth gogert gu fommen, mehr als wir munichen. Gie fennen, mehr noch als ich, bes Ronigs Borliebe fur Barth. Es foll gewiß alles gu feiner Ber= berrlichung geicheben, aber nicht gemeinschaftlich burch ben Monarden und bie biefige googt. Gefellichaft; benn politifche Berläumdungen und Rante, welche ber muchernben Bartben ber Rreuggeitung gegen bie biefige Geogr. Befellicaft geglücht find, baben foggr ein Berbot peranlaßt, daß Offiziere die Gefellichaft nicht mehr befuchen follen, trog Ritter's und meiner Gegenbeweise!!! Ueber ben nachften Aufenthalt bes hofes ift alles unficher. Die Reife nach Ronigeberg ift megen ber Cholera aufgegeben. Die Mergte Schonlein und Grimm balten ben Aufenthalt in Sanssouci, nur 45 Gug über ben noch immer überichmemmten Garten für febr unrathfam und ratben Stolzenfels, mas bie Ronigin nicht municht. Andere wollen ben Ronig nach bem einengenden Erd= manneborf mit Riebubr und Gerlach jurudführen. Un biefer Rudfahrt zweifle ich. Bring von Breugen wird bier ben 8. Gept. erwartet, um nach Breugen ju geben. Sein Auftreten in Betersburg ift febr frei gemejen. Er hat über feine Dentart nichts verheimlichen wollen. Meine Rrafte, nicht meine Arbeitfamfeit haben in ben legten Monaten recht abgenommen. Die großen Berftimmungen bes Magens werben ein bauernbes Leiben; bagu ift nicht erheiternd, mas einen umgiebt. 3ch nehme in bantbarer Demuth, mas mir bie Borfebung fo reichlich gefpenbet, ich murre nicht. 3ch febe in freudiger

Erwartung, ebler Freund, Ihren freien Briefen entgegen, von unwirtsbaren Eisbergen und verrätherischer, unterirbischer, viel bebrohender Gluth gleichzeitig umgeben. Ich glaube an die große Begebenheit eines Polenkampies.

Mit inniger Berehrung für Gie und 3hr theures, ebles Saus

bankbarst Al. Humboldt.

Herzliche Grüße für Ihren mir jehr theuren Rammens-Wetter, ben geistreichen Chemiter, Geogenosten und Phylifer. Die eisigen Umgebungen haben auch in biesem ben Wunsch erregen müssen, einen Ort frischeren Lebens zu suchen.\*) Die Heinsten beutschen Staaten wissen sich undernfädstachen Klüger zu denehmen. Durch Ungesichtschliche haben wir den größten Mathematiker Deutschlands Dirichtet verloren — in bemelden Zahre, in dem er einer der 8 Associés etrangers ber Academie des seiences wird! Der Raumer's iche Gleicher tritt beshalb nicht eine Spanne zurück, unbekümmert um Preußens geistigen Rubm.

<sup>\*)</sup> Der berühmte Chemifer, Profeffor Robert Bunfen, hatte im miffenicaftlichen Intereffe Breelau mit Seibelberg vertaufcht.

90.

Berlin, 28. September 1855.

Theurer, verebrungewerther Freund! 3ch fonnte Ihnen bon meiner innigen Freude über Ihre gewiß mobithatige Reife nach Cobleng, über meine innige Theilnahme an ber Bermehrung Ihres Familiengludes burch die gludliche Berbindung Ihrer anmuthigen Tochter mit einem eblen, gebilbeten, wie ich überall bore, echt beutiden Dann, über meine Beforaniffe, welche mir 3br fo boffnungsvoller Sobn Theodor einfloft, reben - aber nein! ich babe bas Berg voll von anderen Dingen, die fich auf die mich im traurigen Sofleben nabe berührenden fittlichen und religios-politifchen Gegenftanbe beziehen. 3ch babe 3hr berrliches Gefchent "Die Beiden ber Beit" beute Bormittag empfangen und icon jest, ein Uhr Rachts, habe ich Seite für Seite gelefen, und, um wieder ju finden und Freunden Gingelnes mittheilen gu tonnen, bas Bud mit einem Regifter berfeben! Den Ausbrud: "Gie haben nicht bloß ein gutes Buch geliefert, es ift eine gute Sandlung", bat man in Franfreich burch ju baufige und gemigbrauchte Anmenbung trivial gemacht. Rirgends aber mare ber Ausbrud anwendbarer, als ba, wo ein bochgestellter Dann, ber burch feine Beiftesthätigfeit und lange Erfahrung befähigt, ben Culturguftand ber Menichbeit und bie Beburfniffe ber Gegenwart, mit bem Muthe, ben bie begeifternbe Neberzeugung einflößt, por bas Bublifum und feinen phantaffereichen, gemuthlichen, aber in ichlechtem Rathe

befangenen Mongroben tritt. Muf mid macht bas fübne. freie und babei fo milbe Bert ben Ginbrud einer wich: tigen, von einem Staatsmanne gehaltenen Barlaments-Rach bem Leben gefdilbert führen Sie uns por die Augen die Confistorialbeamtenfirche, p. 31. unfere Sofprediger, melde Despotismus ale Gefet: lichfeit, Rnechtichaft als Freiheit barftellen, bie gottliche Bernunft gottlos und bas Gemiffen Emporung nennen, p. 8, und bie lutheranifden Racheiferer in Medlenburg und Breugen, Die Die Schluffelgewalt forbern, p. 231. Sie haben nur ben Abichen ausge= iproden, ben Ibnen ber Bortrag bes fopbiftifden talmubiftifden am Sofe angebeteten Dberfirdenrathe Stahl über lutherifde Intolerang gemacht bat, p. 49!! Sie haben gebrandmartt bie Berfolgungen bes "geiftig beidrantten" Ricolaus, p. 236, Die von Deftreid, Toscana und Medlenburg, wo bie in ben biefigen Rammern mehrmals von Minifteriellen erbetene Brugelphilofophie berricht. Beilige Indignation und Bahrheitsgefühl haben 3brer Sprache Rraft und bobe Burbe verlieben, p. 63! Die icarffinnige und fo bunbige Entwidelung ber Richtung bes Bonifagius, p. 99, bie Betrachtungen über Die Lebensfähigfeit bes Gemeinbe-Chriftenthums, p. 26. über ben Ginfluß ber Gothen, p. 87, 3hre, nicht bes Bofen in ber Rreugeitung, weltgeschichtliche Runbicau über ben religiofen Berfolgungstrieb, p. 249, gemahren viel Intereffe. 3d verfpreche mir viel, viel Rugen von Ihrem ebeln, berrlichen Unternehmen, und ber Umichlag,

bie Anklindigung der Briefe 9 und 10, wie die Belege dazu sind Goldes werth. Sie bezeichnen die blutenden Bunden, und die Besteren der Nation sollen es Jenen danken. Ihr Auftreten ist so ruhmwoller, weil allgemein bekannt ist, wie in den jezt mächtigen Kreisen nich so wiele verlegt sühlen werden, wie auf der Instell und an dem reizenden Neckaruser Sie, theurer Freund, immer männlich und wahr gestagt haben, was man nicht hören wollte. Ich glaube zu denen zu gehören, die Jere Seprist am meisten genossen haben.

3ch habe geftern 3 Stunden als Urmabler gefeffen. Sollten Sie glauben, baß Stabl's Freund, ber Staatsrath und Brofeffor Reller, in meinem Begirt gang naiv forberte, bie Bahlmanner mußten verfprechen, immer mit bem jest bestebenben Minifterium gu potiren und immer für ben Frieden , b. b. für Ruffifden Ginfluß. Man bat ibn ausgelacht, und in meiner Umgegend baben überall Die Liberalen gefiegt. Bei bem Benigen, bas uns geblieben, macht bie Gleichbeit, bie fich in Urmablen ausspricht, bod einen erfreuliden wohltbatigen Ginbrud. In ben bewegten Jahren 1848-50 geborte ich gum freien Sandwerterverein, gestern mablte ich mit 60 Boftillonen, weil ich ber Boft gegenüber mobne. Es ift boch nicht gleichgultig, bag einige Dale im Leben bie Menfchen ber arbeitenben, fogenannten nieberen Rlaffen bas Gefühl haben, fo viel Recht ju haben, als Die Ariftofratie, als Reller und ber Drientalift Stabl, ber gern Gie und mich berbrennen ließe. Go lange folde Institutionen wie die der Urwahlen bleiben (ich wurde sogar die unmitteldare Bahl der Bollkrepräsentanten vorziehen), ift nicht alles verloren. Es hangt dann von dem Bollsgeiste ab, solche Formen nubbar zu machen. Die Formen können ohne Erschütterung wirksam werben und zum Wiedergewinn des temporär Verlorenen sühren.

Bas Sie burd Ihren machtigen Ginfluß gefcaffen, ift munberfam gebieben. herrmann Schlagintweit ift am guß bes Rinfdinjunga, bie beiben Bruber westlich im Gebirge von Ratmanbes, Barth gerettet und an Balmerfton's Tafel. Die Schlagintweits, gefund unb thatig, baben icone Berichte eingefandt. Gie finben Die gange Geschichte ibrer Reife von Ritter geschilbert in ber Berliner Reitidrift fur Erbfunde, Band 5, Beft 2 und 4. Rach Briefen, die ich aus Bombay, Mabras, Calcutta und Darbiiling (Giftim) erhalten, baben fie fich bei ber boben englischen Beborbe überall febr beliebt gemacht. Emma Baggiotti, Die Schone und Bute, glangt bier febr auch beim Ronig und bei Raulbach burd ihr immer machfenbes Talent, nicht blof in Bortrait. fondern auch burch Compositionen. Dich bat febr er= freut, mas Sie jum Rubme von Arnbt, Schleiermacher, Brandis und dem alten Riebubr (ber Sohn ift ein beimlicher, eistalter, einflufternber Rreug-Beitungs-Denich) ge= fagt, bat mir große Freude gemacht. Wie viel verbanft bas jest fo florirende orientalifde Studium nicht bem alten Reifenden Niebubr. 3d rubme bem Ronig bie Sibonifde Inschrift, die Sie in Brof. Dietrich's hande gelegt, und mödie gern bei der Gelegenheit dem Monarchen einige 40 Friedrichs'or außererbentliches Geschent für die Deutsche Worgentlandische Gesellschaft abschwagen, weil Brof. Rödiger es sehr wünscht. Ich siede, daß Sie, theurer Freund, in einem Ihrer Briefe dem König klagend schrieben: "Al. Jumb. qualt mich immer noch um eine Empsehlung der D. M. Gesellschaft." Sie ergleichtern mir die Sache durch dies Alage!

Eupfangen Sie und Ihre liebenswürdige Familie ben Ausbruck meiner treuen und dankbaren Berehrung. Al. Sumboldt.

Bollten Sie nicht einiger Worte würdigen einen febr vernünftigen Artikel des J. des Debats (im Auguft) gegen bas sonderbare Buch der sehr eftrig protestantischen Radame de Gasparin gegen die catfolischen Formen der Diakonissiumen Sustitute und die Ceremonien der Einkleidung, Cölibat....

# 91.

Berlin, 12. December 1856.

Bie kann ich Ihnen, verehrter Freund, warm genug banken für die lieben, erfrischenden Zeilen, die Sie mir wiederum geschickt unter dem 1. Dec. Sin an den Hoffen zahm gewordener Baldmensch vom Orinoco hat nach seiner Zähmung nicht das Mitgeftlis für das viele Schändliche, Bernunftwidrige, die Menscheit Berdummende, was in beiden Continenten geschieht. Zuerst

bat es mich betrubt, aus 3hrem Briefe gu erfahren. baß bas, mas ich langft geicheben glaubte, und mogu bie berrliche Frau Bringeffin von Breufen mich bei ihrer Abreife anregte, unausgeführt geblieben ift. 3ch habe gleich nachbem ich Ihren Brief erhielt, ich glaube 3. Dec., an den Ronig einen febr lebenbigen Brief geichrieben, ben wir beibe lieben, wenn wir ihm auf feinen unficeren, felbit fo icabliden Begen auch nicht folgen tonnen. Der Ronig bat mir wegen Arnot freundlichft gebantt. Er ift fo warm fur ben trefflichen, fo boch um Deutschland verbienten Dann als je, aber ber Berftrenungen, von ber Schlangeninfel bis Cybom-Neuenburg und ber Colonie Neu Barnim in Maroffo und bem Conclave ber evangelifden Carbinale in Monbijou, giebt es ungablige. Dagu bei bem geiftreichen und gemuthlichen Furften immer berfelbe Bag gegen Thatfachen : benn fie ftoren bie Spiele ber Ginbilbung&= fraft. Thatfachen find ibrer Natur nach grob, weil mau fie nicht leugnen tann. Gie find grob und barum unbequem, wie 3hr "Gott in der Gefdichte".

Der König findet es jest garter (wie Sie Gelbit gerathen) felbit gum Geburtstag Arndt gu schreichen, und ba ich ibn heute wieder baran erinnert, habe ich mit Frende gesehen, daß er das Datum des Geburtstages (26. Dec.) sehr genau wufte. Ich werde auf seden Tall benselben Tag auch nach Bonn schreiben. Wie belebend war wieder Arndt's Muffas in der Gollner Zeitung gegen die medlenburgische Prügelphilosophie

und bie Folgen bes Legens ber Bauern, Gubcarolinifche Tenbengen, Die im Berrenbause unter ben Montmorencu's von Bommern und ber Udermart febr muchern. Bon bem vielen Schonen, bas ich von Brodbaus gu erwarten babe, bem erften Banbe "Gott in ber Geidichte", ber Ausführung bes Gebantens Ihres Lebens, wie Cie jo icon fagen, ift noch nichts angetommen. Bon Berthes habe ich gu erwarten ben Schlug von "Aeguptens Stelle in ber Beidichte". Auf Die Bufammenftellung ber Ueberlieferungen bon ber Groberung Mittelaffens und auf die Weltalter bin ich febr neugierig. Gie merben an mir, theuerfte Ercelleng, ben fleifigften Lefer baben. Benn man vom Nil jum Euphrat und Tigris übergeht, auch an die alte Civilisation bon China und Indien bentt, fo wird es einem flar, baf bie altefte Beiftesbildung unter eben nicht fehr weißhäutigen Meniden ausgebrochen ift. Der acht weiße bellenische Stamm glangt erft fpater in feiner Sobeit. Ich merbe gern bafür forgen, baß 3 Banbe Megppten, bie noch tommen follen (fo verftebe ich vom Bibliothetar Duvinage), gerade fo gebunden merden, als die icon porber bem Ronig gefdidten. Bon ben Schlagintweite, Die Ibnen ihre Reife allein verdanten, baben wir beute wieder Die intereffanteften Briefe aus Leb, ber Sauptftadt von Ladat, bem westlichen Tubet. Gie find bie erften Europäer, Die von Leb nach ben Raraforumbergen gelangt find, und von ba bas bem Simalana parallele Ruenlin-Gebirge überschritten haben und bis in bas Gebiet von Rothan, mit bem Abel Remujat fich so viel beschäftigt hat, vorgebrungen find, theilweise auf bem Wege nach Jarkand. Bigne hat ben Kuentin nicht überschritten. Was biese trefflichen jungen Leute leiften, verdanken wir wieber Ihnen.

Meine Kräste nehmen sehr ab. Ich habe nie eine Krantheit, bin aber oft leibend von dem unsichtbaren Jautübel-Juden. Es ist nicht bequem, den Phosphor des Gebantens schwichten und das Gewicht des Jirnes abnehmen zu sehen, wie die neue Schule sagt. Ich verliere aber nicht den Muth zu arbeiten. Ich lege etwas von meiner Prosa bei, eine nothwendige Inschrift zu einem herrlichen Aquarell von Filbebrandt, mich in meiner Vibliothef mitten unter Gepäd und Büchern mit bemoossem haupte vorstellend.\*) Es wird

<sup>\*).</sup> Benn der Menig mit empfänglichen Gemülice, in jugendich vermeffener Hoffnung, dem Sind von Adart zu erachen, Gottes erhabenes Krich forschend und ahndungsvoll durchwandert; jo flühlt er sich angeregt in jeglicher Jone zu einem geftigen Gemaß höhrer Art: feie so die en artifetet ben Blich zu ben ewigen licktern der Jimmelesdume, oder baß er ihn niederfentt auf das siche Ereiben der Kräfte in den Besten angelnicher Pflanzeugewebe. Diese Euweitliche, eben weil sie so mächtig sind, wirten vereinzelt. Wird und nach einem langen und vielbewegten Leben durch Atter und Blaudyme physischer Kräfte Ruche gebeten; so vermeigtt und bereichert dem Gehalt der Kräfte Ruch geboten; so vermeigtt und bereichert dem Gehalt der Eingegammelten dei Aneimanderreibung der felbigegromennen Kelulatur, wei ihre mitheoedle Sergleichung mit dem, was frührer Forscher in ihren Schriften niedergelegt haben.

sarbig gestochen werden. Erneuern Sie mein Andenken in Ihrer verehrten, gludlich verheiratheten Jamilie. Bei mir sit viel Leiden. Die alteste Tochter meines Bruders, Generalin Hedemann, sirbt bald? an einer compliciten Wasseriget, hier bei ihrer Schwester Frau von Billow, der einmal eine Freude werden sollte durch bie Berheirathung ihrer schonen jüngsten Tochter Confiance mit dem Fügeladjut. und Freunde des Pr. Friedr. Wilhelm, herrn von heinz, einem sehr schreiben jungen Nann. Es ist Nachts 2 Uhr. Ich sann nicht mehr schief schreiben, muß zu Bette gehen und mich fragen. Das ist Lebensprosa.

Al. Ht.

Der König hat bis juleht fehr ebel Kuno Sischer gegen ben von Gengstenberg aufgebetten Cultus-Minister in Schutz genommen. Man hat durch Säumniß und bösen Ministerium-Willen den trefflichen Bhilosophen so verloren wie Dirichtet und Curtius. Ich habe einen herrlichen Brief von



Masse empirisser Erfahrung menigftenst theilmeise einer Bernuntierfenntnis zu unterwerten. Das nächste Zief ist dann, in bem Raurgangen bas Geschichte auszusinden. Bor bem wissenschlichten lichen Bemilden nach bem Berstehen ber Natur schwinden allmälig, dach meist erst spät, die Langgepfiegten Träume symbolistrender Musten.

Berlin, im Rovember 1856.

Mleganber v. Sumbolbt."

ihm. So hat das kleine Jena einmal wieder die Spre von Deutschland gerettet. Es ift ein großer Berluft für Berlin, bem er angehören muß, wenn es hier einst? besser wird. Unsere philos. Facultät wird seine und ihre Shre zu retten ftreben. Kuno Kischer lann Niemand tabeln.

Dies Mes war geschrieben am frühen Morgen den 12. um halb 3 Uhr. Heute Morgen um 8 Uhr ist der Prachtband "Gott in der Geschichte" mir eben für den König und sie mich juggagangen. Ich bringe das Prachtegemplar morgen nach Charlottenburg.

## 92.

Berlin, 17. December 1856.

Ich überlebe mein ganzes Geschlecht. Meine Nichte, meines Bruders allteste Techter, die Generalin Sedemann, 1800 in Paris geboren, wenige Tage nach der Midfunft aus Spanien, ist hier nach Immartlichen Leiben (Leberfrankheit mit Wasserfuch verbunden) gesstorden, kinderlos. Es war eine lebensfrohe, heitere, leiber! sinderlos gebliebene Hausfrau. Sie hatte 40 Jahre ununterbrochen gesund in der glüdlichsen Speglebt. Die Familientrauer ist um so stöfenender, als Frau von Billow, die soviel lunglick erkeit, mit der Schwester zusammen wohnte in Berlin, und in 3 Wochen ihre jüngste fohne Tochter mit hern. von heinz, dem

Flügelabjutanten und zärtlichsten Freund des jungen Pr. Friedr. Wilhelm, verheirathet. Ich begrade morgen in Tegel bei der Säule, wo Thorwaldsen's Statue Hofnung verfeißt!

Der König, bem ich vor 3-4 Tagen Ihr Pracht-Exemplar "Gott in ber Geschichte" übergab, fragte mich heute Mittag mit großer Wärme: ob benn fein Brief mit bem Buche gewesen wäre. Ich mußte es verneinen und sezte hinzu, bas Exemplar sei in Elle von bem Buchhändler gekommen. Bielleicht bewegt Sie bas, obler Mann, bem König bald zu schreiben. Ich habe troz ber Arauer meiner Famille, die herrlich freie, auch wunderbar lyrachschöne Borrebe und Einleitung Sylbe sir Sylbe gelesen und mit Wonne. Das sind Sie ganz selbst. Ich dabe einem uns Bleichgesinnten, bem Oberprästbent Flottwell, aus ber Vorrebe vorgelesen. Er war hochentzsickt gleich mir. Ich vergesse, baß ich morgen begrabe.

Al. Ht.

## Nachwort.

Der Berausgeber bat feine Aufgabe babin gefaßt, alle in Bunfen's Nachlaffe gefundenen Briefe Alexander's von humboldt mit urfundlicher Treue einfach gum Abbrud ju bringen, und nur bier und ba in einem furgen Sat einzelne Thatfachen, auf welche ber Text hinwies, anbeutend flar ju ftellen. Wenn folche Beugniffe bes unmittelbaren, lebenbigen Berfehre amifchen amei bervorragenben Mannern bes lettvergangenen Geichlechtes an Die Deffentlichkeit gelangen, fo will es ihm fchlechter= bings wie Anmakung bedünten, wenn ein Dritter fich amifchen fie und bas Bublifum eindrangt, um bemfelben ein Urtheil über Art und Werth bes Buches gurecht gu machen ober gar vorzuschreiben. Bum bundertften Geburtstage bes unvergleichlichen Mannes bargebracht. wird es ber beutschen Ration, welche fein Andenken beute zu feiern und zu allen Beiten beilig zu balten gesonnen ift, ohne fremde Ruthat eine um fo willtommenere Reftgabe fein.

Man hat das Berhällniß des Gefeierten zu Bunsen wie zu vielen andern Ehrenmännern gang andberd darzukellen getrachtet als es hier erscheint, — und dazu das gewichtige Zeugniß eigener Neußerungen Humboldt's verwenden zu dürfen geglaubt. Schwerlich wird ein Lefer des vorliegenden Bandchens einen Augenblid aniechen, die Bertheidigung Sumboldt's gegen Jundoldt,
oder richtiger gegen seine etwaigen Juträger und
Horcher zu übernehmen! Fühlt man sich denn nicht zu
der Behauptung verleitet, daß auf Erden Jedermann
sein eigener, schlimmiter Berleunder sei? — Und doch
giebt es gemeiniglich einen noch schlimmeren; das ist
derseinige, welcher unsere Augenbliche verzeisslicher Gereitsteit und Schwäche benutzt, um uns Worte abzulauschen, die der Westernen Jägen unsers Charafters
in wenig wie der Wahrheit entsprechen, und sie der
Rachwelt als geschichtliches Denfund überliefert.

Junerlich wahr, großartig und anspruchelos, — allen Menichen, die ihm durch Bande der Natur oder eines vertrandten Strebens näher gebracht waren, bis an's Ende zugethan, — jeder ächt gefritigen Arbeit Freund, — unermüdlich im Erstreben der ihm personlich gesteckten wissenschaftlichen Biele, — sonder Wanten im Glauben an eine hohe sittliche Weltordnung und in der hossender Treue gegen sein eigenes Bolt; — als Solchen will unser Geschlecht, und sollen alle kommenden Geschlechter Alexander von humboldt dantbar und liebend im Herzen tragen. Als Solcher erscheint er auch in den bier abgedruckten, sehr vertrauten Vriesen.

Berlin, jum 14. Ceptember 1869.

n win Grogi

Drud bon &. M. Brodhaus in Leipzig.



# Christian Carl Josias Freiherr von Bunsen.

Und feinen Briefen und nach eigener Erinnerung gefcilbert bon

Denifche Ausgabe, durch nene Mittheifungen vermehrt von Friedrich Ribbolb.

Mit einem Portrat Bunsen's nach Richmond.

Erfter und zweiter Banb. 8. Beb. Jeber Banb geheftet 3 Thir., gebunden 3 Thir. 15 Rgr.

Erfter Band. Jugendzeit und römische Birkfamteit. 3meiter Band. Schweiz und England.

Die langst erwartein biograbstischen Memoiren unferes berühnten ennbemame Bunten, bes ausgegeichneten Gefeberten und Diplomaten, find vor furzem durch beifen Binne in England beröffentlicht worden und fanden der als ein iht die Zietgeichnie fiberam windiges Bert die glangenhie Aufnahme. Auch die dier gebotene benische Ausgabereiten wird um so millommenter fein, da sie er veransgeber, Broisspor Friedrich Alled bei der Bertalbereiten wird und den bei der Bertalbereiten der Bertalbereit

# Wilhelm von humboldt's

Briefe an eine Freundin.

3mei Cheile.

Ausgabe in Ginem Banbe, Octav. Dritte Auflage. Geheftet 2 Thir. Gebunben 2 Thir. 20 Rgr.

Sängft ale ein Mert anertannt, bem eine berborragende Gbreuftelle in ber beutichen Literatur gehibt, bliefen Billefen won Sumbolbes, "Briefe an eine Freundin" als eins ber werthvollften literarischen Respeschente empfosien werden. Die Ausgabe in Einem Bande zeichnet sich burch Elegang und Wohlfeliebit aus.

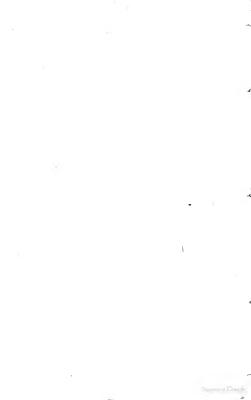



